Nr. 222 - 38.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbrikannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 100,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Es. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### POLITIK

Neue Linie in Genf: Präsident Reagan bestätigt Berichte über neue Vorgaben bei den Genfer Verhandlungen mit der UdSSR über die Begrenzung von Mittelstreckenwaffen; sie sollten auf Bedenken der Sowjets eingehen und die Gespräche insgesamt "voranbringen". - In Bonn stellen Premierministerin Thatcher und Kanzler Kohl volle Übereinstimmung beim Thema Nachrüstung

Philippinen: Präsident Marcos erwägt die Wiedereinführung des Kriegsrechts nach gewalttätigen Protesten, bei denen zehn Menschen getötet und etwa 200 verletzt wurden. (S. 8)

Geißler bekräftigt: In einem Brief an Altkanzler Schmidt bekräftigt CDU-Generalsekretär seine Aussage, daß die SPD in der Raketendiskussion zur fünften Kolonne" Moskaus werden könne. wenn sie die Kreml-Argumente übernehme. (S. 7)

Paris warnt Syrien: Frankreich hat die syrischen Truppen in Libanon nach der erneuten Beschie-Bung der französischen Botschafterresidenz energisch gewarnt. Libanesische Truppen schlagen, unterstützt von Schiffsartillerie der US-Flotte, Angriffe linker Drusen zurück. In Washington erklärt das Außenministerium, den Palästinensern komme in den Kämpfen im Schuf eine Schlüsselrolle zu. (S. 10)

Weissäcker dämpft Hoffnung: In seiner Regierungserklärung vor dem Abgeordnetenhaus warnt der Regierende Berliner Bürgermeister davor, "rasch bedeutende oder befriedigende" Verbesserungen bei Zwangsumtzusch oder den Reisebestimmungen für "DDR"-Besucher zu erwarten.

Kohl verärgert: In der Kabinettssitzung zeigt sich der Kanzier erregt über die Außerungen von Verfassungsrichter Simon zur Sicherbeitspolitik der Regierung.

Flucht: In der Nähe von Helmstedt kommt ein 23jähriger Arbeiter unverletzt über den Todes-streifen aus der "DDR" in die

Hessen-Wahl: Der FDP-Vorsitzende Genscher erwartet nach der Landtagswahl am Sonntag ein Vier-Parteien-Parlament in Wiesbaden. Die FDP habe, auch dank Unterstützung der CDU, eine Chance, in den Landtag zurückzu-

Heute: Italiens Ministerpräsident Craxi zum ersten Besuch seit seinem Amtsantritt in Bonn. -Schlußkundgebungen der Parteien im hessischen und Bremer Wahlkampf. - Stoltenberg und Warnke zu IWF-Jahrestagung und Sitzung der "Zehnergruppe" nach Washington.

#### ZITAT DES TAGES



 Aus der atlantischen Verteidigungsgemeinschaft auszusteigen wäre schwer; aus dem Warschauer Pakt auszusteigen aber ist unmöglich.

Der spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez in der Debatte zur Lage der Nation an den KP-Abgeordneten Carrillo. (S. 7)

Deutsche Bank-Vorstandsspre-cher Guth vor der Erhard-Stif-

US-Kenjunktur: Die Rezessions-

verluste sind mehr als aufgeholt

wächst im dritten Quartal 1983

Fettsteuer: Die EG-Kommission

legt trotz Widerständen mehrerer

Länder, darunter die Bundesre-

publik Deutschland, einen Ent-

wurf für eine Fettsteuer von rund

17 DM pro 100 Kilo ab April 1984

Börse: Der Aktienmarkt entwik-

kelte sich uneinheitlich, überwie-

gend jedoch leichter. Der Renten-

markt war ruhig. WELT-Aktien-

index 137,4 (138,0). Dollarmittel-

kurs 2,6669 (2,6660) Mark. Gold-

preis pro Feinunze 407,75 (411,25) Dollar.

Arzt-Ausbildung: Jeder Arzt soll

über Frankreich starteten die

deutschen Tischtennisspieler in

Landau in die Saison der Superdi-

vision. Neuer Bundestrainer ist

real um sieben Prozent. (S. 12)

#### WIRTSCHAFT

tung. (S. 11)

Iphnzurückhaltung: Der Wirtschaftsminister appelliert an die Gewerkschaften, über mehrere Jahre Lohnzurückhaltung zu üben, um die Wettbewerbsfähigeit der Unternehmen zu sichern. Die Lohnzuwächse müßten hinter der Produktivitätssteigerung zurückbleiben. (S. 1 und 11)

Eastern: Die US-Fluggesellschaft Eastern Airlines bietet wegen akuter Finanzschwierigkeiten der Belegschaft eine 15prozentige Gehaltskürzung an, um Arbeitsplätze zu erhalten. Gegenleistung: Ausschüttung von 20 Prozent der Gewinne die 1984 und 1985 eingeflogen werden.

Verschuldung: Bei der Bewältigung der internationalen Verschuldungskrise darf den Geschäftsbanken nicht der "Löwenanteil" zugemutet werden, erklärt

Foto-Pioniere: Zwei Ausstellungen in Berlin sind den beiden Pionieren des Foto-Journalismus in Deutschland, Erich Salomon und Felix H. Man, gewidmet. Berlin hatte kürzlich den Nachlaß des in Auschwitz ermordeten Salomon erworben. (S. 17)

nach Ansicht des Verbandes der niedergelassenen Ärzte (NAV) künftig nach dem Studium "eine mindestens zweijährige Weiterbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin" durchlaufen, ehe er selbständig wird.

#### SPORT Tischtennis: Mit einem 4:3-Sieg

Leichtathletik: In Shanghai verbesserte der Chinese Zhu Jianhua seinen eigenen Weltrekord im Hochsprung von 2,37 auf 2,38 m. Bei den Weltmeisterschaften in Helsinki war Zhu Dritter.

ris-Lyon ist fertiggestellt. Der

"Train à grande vitesse" (TGV)

wird jetet zur ernsten Konkurrenz

beiden größten Städten Frank-

der Franzose Charles Roesch. AUS ALLER WELT TGV fertig: Das letzte Teilstück Fernsch-Gefahren: Zuviel Fernder Super-Schnellzug-Strecke Pa- sehen kann bei Kindern zu ständi-

nen Mediziner (S. 18) Wetter: Überwiegend sonnig und für Inlandsflüge zwischen den trocken, bis 22 Grad. Im Norden zum Wochenende wolkig.

gen Kopfschmerzen führen, war-

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Barth über das amerikanische Mißvergnügen an der UNO S. 2

Europäische Gemeinschaff: Mit den Franzosen "wird endlich wieder alles normal"

Auschwitz brüllen; Ausländerhaß

Köln: Bundesinnenminister Zimmermann würdigt Arbeit des Ver-S. 4 fassungsschutzes

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Meinungen: Ziehet dahin! Heinz Sonderkommission: Den rechtsradikalen Bombenlegern ging es vor allem ums Geld

Mittelamerika: Costa Rica wie- propagiert die "aktive" Neutra-S.3 lität S.7

Fußball: Wenn die Fans nach Fernsehen: Abenteuer und Konflikte; Filme von Lamont Johnson und Konrad Wolf

Fotojournalismus: Zwei große deutsche Pioniere präsentiert Berlin jetzt gleichzeitig . S. 17

Reise-WELT: Die Lotterie um ein Nachtlager für die Sommerspiele S.5 in Los Angeles

# Reagan bestätigt: Zugeständnisse in Genf. Moskau reagiert negativ Einzelheiten der neuen US-Initiative / "Kein Druck der Europäer"

DW. Washington/Bonn

Die USA haben sich, wie die WELT gestern berichtete, nach intensiven Konsultationen ihrer Verbündeten zu Zugeständnissen an die UdSSR bei den Genfer Mittelstreckenverhandlupgen bereit erklärt. Präsident Ronald Reagan bestätigte, Chefunter-händler Paul Nitze habe neue Direktiven erhalten, die "einer Reihe von sowietischen Bedenken Rechnung trügen Dazu wird gehören, daß in Genf auch über Flugzeuge mit Atomwaffen gesprochen und die in Asien stationierten 108 SS-20-Raketen bei der Herbeiführung eines nuklearen Gleichtewichts in Europa nicht mit

angereitzet werden. Reagn sagte, die Vorschläge seien dazu gdacht, "die Verhandlungen voranzhringen". Jetzt sei es an der Sowietuson, der Welt zu zeigen, "daß siese mit Frieden und gutem

Willen rest meint". Die esse sowjetische Reaktion war negativ Chefunterhändler Kwizinski sagte getern, die jüngsten Vorschläge der ISA hätten seine Hoffnungen auf ein esitives Verhandlungsergebnis nocivor Stationierung neuer US-Raketemicht gesteigert.

TE KIELINGER, Washington Die aschwellende Flut von Presseveröffentlichungen über etwaige neue Vorschläge der USA bei den Genfer Verhandlungen über den Abbau der Mittelstreckenraketen in Europa könnte das Weiße Haus möglicherweise zu einem unplanmäßigen Schritt veranlassen: noch vor der für kommenden Montag geplanten UNO-Rede Präsident Reagans das Kompromißpaket in seinen Grundzügen bekanntzugeben. Da die Vorschläge den sowjetischen Unterhändlern in Genf unterbreitet worden sind, würde ihre Bekanntgabe nicht den vereinbarten Weg - Einführung der Verhandlungsposition erst am Tisch in Genf - un. -laufen.

Als Kernpunkte der jetzt im Bündnis verabschiedeten Position gelten: - Die "Globalität" des Gleichgewichts zwischen den Mittelstreckenraketensystemen in Ost und West wird in zwei Regionalräume - Europa und Asien - aufgeteilt. Numerisches Gleichgewicht soll nur noch im europäischen Vergleichsfeld bestehen. Die 108 sowjetischen SS-20-Raketen in Asien dagegen, die eine Bedro-hung für China und Japan darstellen, sollen auf ihrem jetzigen Stand "eingefroren", aber nicht numerisch ausgeglichen werden. Das Recht dazu behalten die USA sich freilich vor.

- Außer über Raketen will der Westen in Genf jetzt auch über Flugzeuge als Gegenstand der Abrüstung im Mittelstreckenbereich reden

- Reduziert würde auf westlicher Seite in jedem Fall nach Maßstab der bisher geplanten Proportion zwischen Cruise Missiles und Pershing-2-Raketen (464:108). Keinem der beiden Systeme würde der Vorzug gegeben. Der "Waffenmix" behielte also auf allen Stufen einer möglichen Zwischenlösung seine prozentuale Rela-

Von diesen drei Positionen enthält die erste eine gewisse Brisanz: Wenn die asiatischen Mittelstrecken-Systeme der UdSSR nicht mehr in die globale Gleichung eingerechnet, sondern nur "eingefroren" werden, könnte der Eindruck entstehen, die USA verletzten ihr Versprechen gegenüber China und Japan, bei den Verhandlungen in Genf auch deren Sicherheitsinteressen zu berücksich-

Das Entgegenkommen bei den Flugzeugen enthält weniger Konfliktstoff, macht die Lage in Genf aber eher unübersichtlicher. Was wie eine Konzession gegenüber einer alten Forderung Moskaus erscheint -• Fortsetzung Seite 10

# Kohl und Thatcher mahnen den Kreml

Die Punierministerin: "Wir lassen uns nicht einschüchtern" / Lob für Reagan

BERNT CONRAD, Betm Bundsanzler Helmut Kohl und die britihe Premierministerin Margaret Theher haben die neue amerikanisch-Initiative bei den Genfer Mittelstrkenverhandlungen (INF) begrüßtNährend eines Treffens in Bonn a Mittwochabend forderten sie die owjetunion auf, ihrerseits den Westir eine beiderseitig akzeptable Voandlungslösung freizumachen w die Forderung nach einer Anrechug der britischen und französisch Systeme aufzugeben.

Kohl d Thatcher bekräftigten ihre Entslossenheit, fristgemäß mit der Stanierung von Pershing-2-Raketen u Marschflugkörpern zu beginnen ills in Genf ein Verhandhingserbnis nicht erreicht werden könne le Premierministerin, die nach ein Besuch bei der britischen gekomm war, lehnte in einem Fernselterview jede Verschiebung der Natüstung ohne eine Genfer haben ir entschieden. Wir haben den Tein festgesetzt und klarge-stellt, i wir nicht stationieren bei

der Nullösung. Die Sowjetunion hat das offenbar abgelehnt. Wir können aber nicht für immer damit leben. daß die Sowjetunion ihre modernen Waffensysteme gegen uns aufgestellt hat, und wir tun nichts."

Warnungen Moskaus vor einer Verschlechterung des Ost-West-Klimas im Falle der Nachrüstung konterte Frau Thatcher mit den Worten: "Sie drohen uns, aber wir lassen uns nicht einschüchtern." Das sowjetische Verlangen nach Einbeziehung der britischen und französischen Systeme in die INF-Verhandlungen bezeichnete sie als "völlig irrelevant für Genf". Die britischen Abschreckungswaffen machten nur 2,5 Prozent der strategischen Waffen der Sowjetunion aus. Ebenso wie Kohl und Thatcher be-

zeichnete Bundesaußenminister Genscher gestern die neuen amerika-NF-Vorse jüngste Erklärung des US-Präsidenten als einen Beweis für die Entschlossenheit Reagans, die Rüstungs-Vereinkung als "falsch" ab. "Wir kontrollverhandlungen trotz der Belastung des Ost-West-Verhältnisses durch den Abschuß der koreanischen Verkehrsmaschine voranzubringen.

Die von allen NATO-Partnern mitgetragenen Anregungen (Einbeziehung atomwaffentragender Flugzeuge und Verzicht auf ein globales Gleichgewicht im Mittelstreckenbereich) böten dem US-Unterhändler Paul Nitze die Möglichkeit, "in zentralen Substanzfragen Bewegungen nach vorne in Richtung auf ein Verhandlungsergebnis\* zu erreichen, fuhr Genscher fort. "Die neuen westlichen Vorschläge werden am Verhandlungstisch vorgelegt. Sie unterscheiden sich damit wesentlich von Vorschlägen, die in der Öffentlichkeit gemacht werden, aber keinen Niederschlag am Verhandlungstisch finden." Genscher: Der Westen ist sich einig im Ziel, einig in der Methode und einig in der Substanz der Verhandlungsposition in Genf."

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Mischnick und der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Rühe forderten die Sozialdemokraten auf, sich angesichts der neuen Vorschläge des Westens wieder uneingeschränkt hinter die Verhandlungsposition des Bündnis-

### Larstellenangebot bis Jahresende Wirtsaft will "Mobilisierungskampagne" für neue Ausbildungsplätze fortsetzen

PETER PHILIPPS, Benn ben", aber sicher seien noch nicht

Die Szenvertreter der deutschen Wirtsel haben im Gespräch mit Bundedungsministerin Dorothee Wilms zekündigt, ihre "Mobilisierungskpagne" für Lehrstellen bis Ende lember fortzusetzen und im Gegen: zu den bisherigen Usancen aufber den September hinaus weiter Schulabgänger zur Ausbildung austellen. Mit diesem "unorthodo: Verfahren" wolle die Wirtschaft Zeichen für ihr Bemühen setzenngen Menschen eine Perspektiu bieten.

Nacin bisher vorliegenden Zahlen si bis zum 30. September 688 00usbildungsplätze bereitgestellt den, 38 000 mehr als im Vorjahr, Frau Wilms jetzt ankündigte, lägMitte Oktober die genauen Zahleer Nürnberger Bundesanstalt Arbeit vor, wieviele Bewerber fine Lehrstelle "noch auf der Mattehen". Zwar habe man eine sehr bessere Situation erreicht, als st Optimisten erwartet ha-

alle untergebracht.

Die Ministerin wies - gestützt auf Berichte der Kammern und auf Erfahrungen von den Ausbildungsplatzborsen - darauf hin, daß "das Interesse mancher junger Leute an Ausbildungsplätzen sehr geteilt" sei: Dabei gehe es offensichtlich in erster Linie um Fragen der Unentschlossenheit oder mangelnden Motivation. Staatliche Maßnahmen könnten, so Frau Wilms, "am Ende nur ausbūgeln", aber nicht Ersatz für die Aktivitäten der Wirtschaft sein.

Vor allem auch mit Blick auf das nächste Jahr soll in den kommenden Wochen eine "politische Beratergruppe" beim Bundesbildungsministerium eingesetzt werden, um frühzeitiger als 1983 zu aussagefähigen statistischen Grundlagen über den Lehrstellen-Markt zu kommen. Da weniger Ausbildungsplätze durch Lehrabschlüsse frei werden – gerechnet wird mit etwa 605 000 Stück – Seite 2: Lehr-Beispiel

wird die Situation noch schwieriger. Denn der Bedarf wird voraussichtlich die gleiche Größenordnung erreichen wie 1983.

Für zusätzlichen Bewerberdruck werden sowohl die Abiturienten sorgen, die kein Hochschulstudium anstreben, und die Bewerber, die bisher "Warteschleifen" eingelegt haben, Frau Wilms räumt ein, daß es durchaus auf der von der Union gewollten Linie liege, wenn sich Abiturienten verstärkt zum dualen System hinorientierten. Aber wegen der übrigen geburtenstarken Jahrgänge sei dies in den nächsten zwei Jahren nur in begrenztem Umfang möglich. Sie bekomme in zunehmendem Maße auch Briefe von Professoren, berichtete Frau Wilms, in denen die Forderung stehe: "Macht die Hochschulen dicht." Aber das Dilemma sei, daß "wir die Studienbewerber doch nicht im Keller überwintern lassen kön-

# Swjetfunktionär: Abschuß war Fehler

ZK-ater neant MiG-Piloten "schießfreudig", rückt aber später wieder davon ab

SAD/DW. Glasgow Ein jetischer Funktionär hat in zwei sehinterviews in Großbritannien Abschuß der südkoreanischerkehrsmaschine als einen Fehlezeichnet. Die sowjetischen Pilote Viktor Linnijk, hätten die Masci niemals abgeschossen". wenn gewußt hätten, daß der Jumb zivile Fluggäste an Bord hatte inem der beiden - in Edinburgřebenen - Interviews sagte Linnein Berater der Informationslung des sowjetischen KP-Zentimitees, sogar, die Linienmasc habe sich nicht auf "Spionageron" befunden und die MiG-Piloteien "schießfreudig" gewe-

Beofing aus Glasgow machte Linnestern jedoch einen Rück-

zieher entschuldigte sich mit

schlechten Englisch-Kenntnissen, obwohl er zuvor eine Pressekonferenz des "Prawda"-Chefredakteurs gedolmetscht hatte.

Die BBC hatte ihn gefragt, ob er jetzt der Meinung sei, die koreanische Maschine habe sich nicht auf einer Aufklärungsmission befunden. Der ZK-Berater erwiderte: "Ja, sehr starke Indizien sprechen dafür." Er fügte hinzu: Wegen der spannungsgeladenen Atmosphäre zwischen den Supermächten hätten die MiG-Piloten unter "so intensiver, so hoher Anspannung gestanden, daß mich ihre schießfreudige Reaktion nicht überrescht hat".

Später sagte er jedoch, die Negierung in der ersten Frage überhört zu haben: "Ich glaube ganz gewiß, daß das Flugzeug auf einem Spionageflug war. Und ich bin nicht glücklich über

das Wort ,schießfreudig. Der BBC-Reporter suggerierte es mir." Dennoch bekräftigte Linnijk, Teil-

nehmer der Moskauer Delegation bei einem Ost-West-Meinungsaustausch an der Universität Edinburgh: "Ich bleibe bei dem, was ich über die Piloten gesagt habe. Hätten sie gewußt, daß ihr Zivilisten an Bord hattet, wäre unsere Entscheidung anders ausgefallen."

Südwestlich von Sachalin suchen gegenwärtig 29 sowjetische Schiffe nach Wrackteilen der Boeing und vor allem nach dem Flugschreiber. Wie japanische Behörden mitteilten, liefern sie sich einen Wettlauf mit den amerikanischen Suchschiffen, die ihrerseits in den Besitz der "Black Box" gelangen wollen. Die USA hatten angegeben, Signale von dem Flugschreiber empfangen zu haben.

DER KOMMENTAR

# Eine Menge Arbeit

PETER GILLIES

Wenn mehr als zwei Millionen Arbeitskräfte nicht nachgefragt werden, muß das mit dem Preis der Arbeit zu tun haben - dem Lohn. Entgegen weitverbreiteten Suggestionen setzt diesen Preis nicht der Staat fest; es sind die Tarifpartner, Ausweislich der heutigen Erwerbslosigkeit ist es ihnen nicht gelungen, jenen Preis für Arbeit auszuloten, zu dem alle, die arbeiten wollen, auch einen Job finden.

Graf Lambsdorff wies gestern darauf hin, daß eine Verteilungskorrektur für mehrere Jahre bevorsteht, wenn man mehr Arbeitsplätze wolle. Leider haben sich die Tarifparteien jahrelang in Verteilungs-, Sozial- und Kaufkraftargumente verstrickt und darüber ihre Hauptaufgabe vergessen; durch angemessene Löhne zu mehr rentablen Arbeitsplätzen zu kom-

Noch immer wird der Glaube gepflegt, der Staat könne Versäumnisse der Tarifpartner heilen. Er kann es nicht. Für jeden Arbeitsplatz, den er überhöhten Kosten "schafft", vernichtet er einen an anderer Stelle.

Wer sichere Arbeitsplätze will, sollte nicht verdrängen, daß nur gesunde und gewinnstarke Unternehmen sie anbieten können. Ein Lohn, der stets nur steigen, aber nie sinken darf, steht diesem Ziel im Wege. Ein Überangebot läßt sich nirgendwo durch überhöhte Preise bekämpfen.

Die blühende Schattenwirtschaft belegt diese Logik augenfällig. Unbeeinflußt von Tarifkartell und staatlicher Gängelung spielt sich dort ein Lohn ein, zu dem sich eine außerordentliche Emsigkeit entfaltet. Der wahre Marktpreis wird nirgendwo so treffend fixiert wie auf schwarzen Märkten.

Das Verteilungsargument geringere Löhne bei steigenden Gewinnen - bereitet Kopfschmerzen, gewiß. Aber auf mittlere Sicht können die Löhne dann auch wieder steigen, denn verteilt werden kann das Verteilbare. Die Arbeitsbesitzer zu Lasten der Arbeitslosen zu sichern, ist schwerlich eine Tarifpolitik mit Augenmaß. Diese Verantwortlichkeiten klarzustellen. bedeutet eine Menge Arbeit.

### Lambsdorff: Bei Löhnen Zurückhaltung

HANS-J. MAHNKE, Bonn Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hält \_im Interesse von mehr Arbeitsplätzen" eine dauerhafte Verbesserung der Unternehmenserträge auch durch eine Zurückhaltung bei den Löhnen für erforderlich - "und zwar nicht nur für kurze Zeit, sondern für mehrere Jahre". Angesichts der unter Beweis gestellten Verantwortungsbereitschaft der Tarifpartner hofft er, wie Lambsdorff auf der 150-Jahr-Feier der Industrie- und Handelskammer Koblenz sagte, daß sie sich den gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten auch künftig nicht verschließen werden. Dem Minister erscheint das Problem der stärkeren Differenzierung der Löhne, vor allem nach Qualifikation, Region und Branche, noch nicht genügend erkannt worden zu sein. Allerdings: "In einer wieder wachsenden Wirtschaft können und müssen auch die Reallöhne wieder steigen." Notwendig zur Normalisierung der Unternehmenserträge und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sei es iedoch, daß der Reallohnanstieg etwas hinter der Produktivitätssteigerung zurückbleibe. Es lasse sich nachweisen, daß sich Unternehmenseinkommen und Investitionen parallel entwickelten. So seien in der letzten Aufschwungphase von 1976 bis 1979 die Unternehmenseinkommen um 9,5 Prozent jährlich gestiegen, während die Löhne und Gehälter nur um zwei Prozent zugenommen hät-

## Weizsäcker will von Ost-Berlin "Gegensignale"

Als einen Markstein unserer Politik" hat Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker seine erste Begegnung mit dem "DDR"-Staats- und Parteichef Erich Honekker vor einer Woche bezeichnet. In einer deutschland- und berlinpolitischen Regierungserklärung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus sagte Weizsäcker gestern, er sei der festen Überzeugung, daß sich das direkte Gespräch, bei dem es um Fragen der praktischen Zusammenarbeit be Wahrung der prinzipiellen, vor allem der statusrechtlichen. Standpunkte gegangen sei, gelohnt habe. Er halte sich aber weiter an die vereinbarte Vertraulichkeit und wolle über Einzelheiten noch nichts sagen, um voreiligen Spekulationen nicht Vorschub zu leisten.

Weizsäcker betonte nedoch daß nach dem Milliardenkredit an die "DDR" politische und menschliche "Gegensignale" nun erforderlich seien. Die politische Entspannung müsse auch im menschlichen Bereich spürbar werden. Der beiderseits erwünschten kontinuierlichen und positiven Entwicklung der Beziehungen stiinde insbesondere die Erweiterung und Erhöhung des Zwangsumtausches im Oktober 1980 im Wege.

Als entscheidend bezeichnete Weizsäcker die Zusammenarbeit zwischen Ost und West, wo immer sie möglich sei. In der Ost-West-Politik müsse bedacht werden, daß die Beschränkung auf sicherheitspolitische Fragen der Rüstung oder Abrüstung den Frieden kaum weiterbringen

Seite 4: Weizsäcker wacht.

### Türkische Generäle lehnen 672 Kandidaten ab

Veto vor allem gegen Unabhängige / Wahl am 6. November

Die türkischen Generale haben wieder von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht und fast die Hälfte aller aufgestellten Kandidaten für die türkischen Parlamentswahlen am 6. November abgelehnt. Die drei von der Generalität zugelassenen Parteien hatten zuvor je 400 Namen für die 400 zu vergebenden Parlamentssitze vorgelegt. Hinzu kamen noch 483 unabhängige Kandidaten.

ten. Während dieser Zeit hätten die

Investitionen im Jahresdurchschnitt

um 7,2 Prozent zugelegt. Die Folge:

Die Arbeitslosenquote sei zum glei-

chen Zeitpunkt von 4,7 auf 3,7 Pro-

Für die "sorgfältige" Überprüfung und schließlich Ablehnung von 672 der Nominierten hatte sich der "Nationale Sicherheitsrat" drei Wochen Zeit gelassen. Den Parteien wurde nun eine Frist von 48 Stunden gesetzt, um neue Namen einzureichen.

Offenbar um nicht ganz den Eindruck zu erwecken, daß sie einer bestimmten Partei den Vorzug geben, wurden aus den Listen der regimefreundlichen "Nationalistischen Demokratie-Partei\* 74 Namen gestrichen. Dem Veto fielen auch 89 Kandidaten der gemäßigt sozialdemokratisch ausgerichteten Populistischen Partei" sowie 81 Parlamentsaspiranten der konservativen Mutterlands-

E. ANTONAROS, Athen partei" zum Opfer. Vorwiegend aber wurden die unabhängigen Kandidaten von den Streichungen getroffen: Von ihren Nominierten lehnte das Militarregime unter General Kenan Evren 428 ab. Ein politisches Comeback von früheren Politikern will Evren unter allen Umständen verhindern. Bei den Unabhängigen handelt es sich vor allem um frühere Parlamentarier aus der Zeit vor dem Putsch des Militärs.

Hingegen haben die Generale nicht versucht, durch ein rigoroses Vorgehen gegen die Kandidaten der "Mutterlandspartei" deren Siegesaussichten zu schmälern. Unter dem ehemaligen Vizepremier Turgut Özal hatte die Partei an Popularität zu Lasten der Nationalisten gewonnen. Özal soll Zulauf von Wählern erhalten haben, die ihm zwar wegen seiner in der Wirtschaftspolitik konservativen Einstellung nicht nahestehen, aber seine kritische Einstellung honorieren.

Ausgeschöpft haben die Generale damit ihr Vetorecht noch nicht. Sie können auch nach dem Urnengang am 6. November gewählte Volksvertreter wieder ablehnen.

# Lehr-Beispiel

Von Paul Spree

Mit Garantien, deren Erfüllung durch Dritte geschieht, Lempfiehlt sich behutsamer Umgang. So war die Vollbe-schäftigungsgarantie eines Willy Brandt gefährlich und unein-lösbar. Die Lehrstellengarantie Helmut Kohls, wenn es denn eine war, ist offenbar ebenfalls nicht zu verwirklichen.

Jedem Jugendlichen, so seinerzeit Kohl, werde ein Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt, wenn er "bereit und fähig" ist. Hier lag eine Einschränkung, die in platter Propaganda unterging. Diese Regierung tat zu wenig, den Absolutheits-charakter ihrer Ankundigung zu drosseln. Ob die "Garantie"

charakter ihrer Ankündigung zu drosseln. Ob die "Garantie"
politischen Nutzen stiftete, mag sie sich selbst beantworten.
Viel wichtiger aber ist die tatsächliche Entwicklung des
Lehrstellenmarktes. Hinter dem Qualm verwirrender Zahlenspiele verbirgt sich eine erstaunliche Entwicklung: Die Wirtschaft hat ihre ohnehin schon hohe Ausbildungsbereitschaft
nochmals gesteigert. Das Versprechen, 30 000 zusätzliche Stellen anzubieten, scheint deutlich übererfüllt.
Wenn im Herbst die endgültigen Zahlen vorliegen, dürften
gleichwohl einige Jugendliche keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Andererseits werden auch ietzt noch ständig

funden haben. Andererseits werden auch jetzt noch ständig offene Stellen angeboten. Mehr Abiturienten als erwartet

schnappen Haupt- und Realschülern Lehrstellen weg. Aber die Debatte hat abseits der unglücklichen "Garantie"-Diskussion deutlich gemacht, welche Kraft in gemeinsamer Motivation liegen kann. Die Selbstverpflichtung der Wirt-schaftsorganisationen spiegelt Verantwortung wider. Über den eigenen Bedarf auszubilden, ist für einen Handwerksmeister nicht ohne Risiko. Wenn er die jungen Gesellinnen und Gesellen nach der Lehrpüfung nicht übernehmen kann, folgt der Bewährung zweiter Teil. Gewerkschaftlicher Spott heute und künftig ist kontraproduktiv.

Eine solide ausgebildete Facharbeiterschaft war stets das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Daran werden wir fen. Hier zu investieren, heißt Zukunft zu gestalten und zu

# Weglobeshymne

Von Enno v. Loewenstern

Man möchte sich gern über jedes Zeichen überparteilicher Zwischenmenschlichkeit im rauhen Geschäft der Politik freuen. Die SPD, wieder seit langem auf gänzlich verhärtetem Ideologiekurs gegen die Union und gegen praktisch alles und jedes in diesem Land, würde einen Unions-Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten akzeptieren – falls dieser Kandi-dat Richard v. Weizsäcker heißt. Hieße er etwa Alfred Dregger, würde die SPD Georg Leber dagegen aufbieten.

Gerade in dieser Zeit, die von politischen Frontstellungen gekennzeichnet ist, halte die SPD es für sinnvoll, mit Weizsäkker einen Mann in das Amt des Staatsoberhauptes zu wählen, dessen Ansehen und politischen Kurs sie respektiere. So läßt die Partei sich staatsmännisch vernehmen. Wie immer Weizsäcker sich entscheidet, dies Indossament muß ihn freuen.

Er hat immerhin, wenn auch anfangs zögernd, die unter seinem Vorgänger Hans-Jochen Vogel sprunghaft angestiegene Hausbesetzerszene dezimiert. Das hat ihm viel sozialistisches Wehklagen eingetragen, aber das ist nun wohl hinfällig. Auch seine Mitarbeiter können mit diesem Pfund wuchern, auch ein eventueller Nachfolger.

Wie gesagt, man freute sich gern an Händen über Klüfte hinweg, wäre da nicht der Verdacht, daß jemand weggelobt werden soll, weil die SPD gegen jeden anderen bessere Chancen zur Rückeroberung Berlins sieht. Hat doch der Verlust der Ernst-Reuter-Stadt wie kaum ein anderes Ereignis den Verlust der Regierungsfähigkeit durch die SPD verbildlicht. Bei der Bundespräsidentenwahl hingegen hat sie ohnehin keine Chance, deshalb winkt sie ja auch mit dem innerparteilich abgeschobenen Kandidaten Leber und nicht mit einem der angeblich den Volkswillen verkörpernden Tribune wie Lafontaine.

Wie wird Weizsäcker sich unter solch liebevollem Druck des Gegners entscheiden? Sein präsumtiver Nachfolger Diepgen ist zweifellos ein starker Kandidat. Aber Berlin ist eine wichtige Stadt, die wichtigste Stadt Europas. Man muß nicht nur den Unterschied zwischen Weizsäckers Auftreten im Osten und den kläglichen Bemühungen Ristocks würdigen, um zu wissen, welche Möglichkeiten ein Regierender Bürgermeister hat, die dem Bundespräsidenten verschlossen sind. Man muß auch das wieder gewachsene Ansehen Berlins im In- wie auch im Ausland in Betracht ziehen; man darf nicht vergessen, wie Berlin unter der SPD-Herrschaft Vogels verkam. Es gibt höchste Ämter, es gibt wichtigste Ämter, und es gibt Entscheidungen, die niemand einem abnehmen kann.

# Abkehr vom Softy

Von Peter Philipps

Wer sich unter der jungen Generation umhört, trifft auf das weitverbreitete Gefühl der Angst, auf Pessimismus und, wohl im Zusammenhang damit, auf eine unerhörte Geschichtslosigkeit. Überkommene Werte sind als beliebig zur Disposition gestellt, weil die historischen Zusammenhänge

verlorengegangen sind. Es wäre ungerecht, alle Schuld daran den Schulen und der Kulturbürokratie in die Schuhe zu schieben. Vor allem wäre auch dies wieder ungeschichtlich, denn das vorsätzliche Vergessen der Geschichte - der eigenen zumal - entstand nicht aus den Rahmenrichtlinien, sondern in der Folge des verlore-

nen Zweiten Weltkrieges. Nur, und dieser Vorwurf bleibt, die Bildungspolitik hätte dieser Tendenz widerstehen müssen, statt aus Geschichtsunterricht den unverbindlichen, "softy" Gemeinschaftskundeoder Politik-Unterricht zu machen.

Aus Niedersachsen kommt jetzt der Ruf zur Umkehr. Kultusminister Oschatz hat neue Rahmenrichtlinien für den Geschichtsunterricht der Klassen sieben bis zehn an den Gymnasien seines Landes vorgelegt. Sie enthalten, welche Kehrtwendung, eine Zeittabelle mit wesentlichen geschichtlichen Ereignissen. Die meisten Daten müssen - verbindlich - von den Schülern gelernt und behalten werden. Dem Minister geht es um den "historischen Besitzstand". Der junge Mensch solle erfahren, daß Geschichte nicht einfach das Vergangene beschreibt, sondern die Vergangenheit unsere gelebte Gegenwart entscheidend mit beeinflußt".

Man kann einem Heranwachsenden kaum Besseres antun, als ihn in die Lage zu versetzen, die Wurzeln und Bedingungen seiner Existenz zu erkennen. Oder, um auf Altmeister Goethe zurückzugreifen: "Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen."



Geteiltes Leid ist halbes Leid . . .

ZECHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Ziehet dahin!

Von Heinz Barth

Die Hektographier-Maschinen, die seit Jahrzehnten im Gla-spalast am East River unbeirrt Ka-In den 38 Jahren ihrer Existenz tarakte von vervielfältigtem Nonsens ausspeien, müssen sich diesmal verschluckt haben. Charles Lichenstein, Amerikas UNO-Delegierter, hatte das Unaussprechliche ausgesprochen, das schon vielen auf der Zunge lag: Er hatte der Weltorganisation den freund-schaftlichen Rat erteilt, sich ein gastlicheres Quartier zu suchen, wenn es ihr in New York nicht mehr gefalle. Ein offenes Wort. Der Botschafter ist nicht der erste Chef der amerikanischen UNO-Vertre-tung, dem die Geduld mit den Vereinten Nationen riß.

Wie die meisten seiner Vorgänger, wie der kaustische Daniel Moynihan und die scharfzungige Jeane Kirkpatrick, hatte er genug von den Zumutungen der diploma-tischen Horde, die se für ihr verbrieftes Recht hält, in die Hand des Spenders, der Vereinigten Staaten zu spucken, die für 25 Prozent des UNO-Budgets aufkommen. Ohne sie - und ohne die boch angesetzten Beiträge anderer Industriestaaten - wäre die Weltorganisation längst an finanzieller Auszehrung verschieden. Das hat die Entwicklungsländer, die im UNO-Plenum über eine bequeme Zweidrittel-Mehrheit verfügen, nie gehindert, ihre numerische Überlegenheit unbedenklich auszunützen.

Es geht dabei nicht allein um das groteske Mißverhältnis, daß eine Gruppe von Ländern, die nur zehn Prozent der Weltbevökerung stellen und weniger als fünf Prozent zu den Ausgaben der Organisation beisteuern, weitreichende Ent-scheidungen der Vollversammlung blockieren kann. Für den Immobilismus der UNO, die nicht einmal den Versuch wagen darf, in weltpolitische Krisen wie Afghanistan oder dem Verbrechen von Sachalin einzugreifen, ist schließlich das Veto-Recht der Supermächte in noch höherem Maße verantwortlich. Niemand wurde wirklich von der Unbeweglichkeit überrascht, die von Anfang an durch die UNO-Charta vorprogrammiert war. Was sich nicht voraussehen ließ, ist vielmehr die brodelnde Masse unbestimmter und aufgeputschter Rachegefühle gegen die Industriestaaten, die heute die Atmosphäre

hat sich die UNO zu einer Hochschule entwickelt, an der als Hauptfach Ressentiment gelehrt wird. Es ist frustrierend, auf einen fruchtbaren Nord-Süd-Dialog zu hoffen, solange der Kristall-Zylin-der in New York als Schalltrichter der Demagogie mißbraucht wird. Wenn es nach dem Weißen Haus gegangen wäre, hätte Washington schon zu Beginn der siebziger Jahre gegenüber der UNO den Ton angeschlagen, der jetzt von Ronald Reagan zu vernehmen ist. Im Korea-Krieg war Nixon nahe daran, der Welkermeisstien die Zuschüsder Weltorganisation die Zuschüsse zu kürzen. Sie hat es ihm schlecht gelohnt, daß er ihr durch seine Asienpolitik, die China aus der Isoliertheit führte, eine Basis der Universalität verschaffte: und sie hat sie nicht zu nützen verstan-

Die Vereinigten Staaten haben den sowjetischen Außenminister Gromyko nicht daran gehindert, an der jetzigen Herbstsitzung der Organisation teilzunehmen. Es stand ihm frei, auf einem amerikanischen Militär-Flughafen zu landen, ohne daß seine Sicherheit damit auch nur im mindesten gefährdet worden wäre. Der Konflikt um den freien Zugang zur UNO-Versammlung wurde von Moskau vom Zaun



Hochschule der Ressentiments: UNO-Voliversammlung

gebrochen, das in der Endphase der Genfer Verhandlunger offenbar an einer Verschärfung des Nervenkrieges interessiert ist. Daß die Sowjets im irrationalen Klima der Vereinten Nationen bei olchen Psycho-Manövern mit eine zuver-lässigen Gefolgschaft rechnen können, ist nicht neu.

Neu dagegen ist, daß zur ersten Mal ein amerikanischer Päsident in einem solchen Konflikt sagt, was schon längst gesagt werden mußte. Ronald Reagan betätigte seinem UNO-Botschafter, daß er recht daran tat, die Kritik in Ame-rika als Castgeberland der Verzeinrika als Gastgeberland der Vereinten Nationen zurückzuweisen. Un-zufriedenen Diplomaten wird zwar nicht die Tür gewiesen, zier man würde nicht ungern zienen lassen. Mit guten Wünschen Das ist die Sprache, die von der Parasitär-Diplomatie verstanden wirk

Vielleicht hatte Jeane Kirkpa-trick gar keine so schlechteldee als sie kürzlich der UNO einer Standortwechsel im halbjährigen Turnus zwischen New York und Moskau vorschlug. Es wäre ein trifflicher Anschauungsunterricht für entwicklungsfähige Entwicklings-Di-plomaten, die nützliche Vegleiche zwischen dem Lebenstil der "kor-rupten" Demokratie und des realen Sozialismus ziehen könnten. Die Mehrheit von ihnen, de ohne-hin aus totalitären ländern kommt, würde es sicher genießen, die gläserne Luft an der Kreml-mauer zu atmen. Warum nicht? Nach 38 Jahren stehen schließlich dem CIA die gleichen Vergünstigungen zu, die sowjetische UNO-Diplomaten in New York schon seit langem genießen.

Die Mehrheit der Amerikaner jedenfalls würde diesen Akt ausgleichender Gerechtigkeit lebhaft begrüßen. Sie würden vielleicht gar Spalier bei der Abreise der enttäuschten Gäste bilden. Charles Lichenstein, der Botschafter mit der Rasiermesser-Zunge, ist jedenfalls über Nacht einer der populärsten Männer der Vereinigten Staaten geworden. Es ist wahr: Diplomatische Fäden reißen schneller als sie anzuknüpfen sind. Aber auf die Dauer wird eine Großmacht, die nichts gegen die kabarettistischen Fehlentwicklungen der Weltorganisation unternimmt, mitschuldig

# IM GESPRÄCH Shehu Shagari

# Ein Präsident des Ausgleichs

Von Erika Beranek

Er sieht eher aus wie ein Poet als Lein erprobter Politiker. Aber Had-schi Shehu Shagari, 57, ist beides: Er hat Gedichte über die Geschichte und die Geographie Nigerias ge-schrieben, und er ist im August das zweite Mal zum Präsidenten des an Bodenschätzen und Bevölkerung reichsten Landes in Schwarzafrika gewählt worden. Mit dem Votum für seine Person und seine Politik des inneren Ausgleichs haben Nigerias Wähler zugleich das Vertrauen in die demokratische Substanz ihres Landes gestärkt - und dies in Afrika, wo Militärdiktaturen und Ein-Partei-Regierungen eher Regel denn Ausnahmen sind.

Heute trifft Shagari während seines eintägigen Arbeitsbesuches in Bonn mit Bundespräsident Carstens und Bundeskanzler Kohl zusammen. Es geht um wirtschaftliche und bilatera-

Bevor Shagari 1979 zum ersten Mal in das höchste Staatsamt gewählt wurde, war er zumindest im Ausland wenig bekannt. Das dürfte sich mit seinem "Sieg für die Demokratie in Afrika" geändert haben. Sein Wahler-folg entläßt ihn jedoch nicht aus der Krise, in der das Opec-Land Nigeria steckt. Die Probleme betreffen die Wirtschaft. Sie lassen sich nur teilweise mit dem Preisverfall des Öls und den daraus resultierenden rückläufigen Einnahmen begründen. Vielmehr sind sie auf wirtschaftliche Fehlplanungen und Fehlentwicklungen zurückzuführen. Auch die Ausweisung von etwa zwei Millionen Gastarbeitern zu Beginn dieses Jahres ist Teil dieser Krise.

Politisch aktiv war Shagari schon, bevor Nigeria 1960 von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Sein Aufstieg setzte sich stetig fort – auch während der dreizehn-jährigen Militärherrschaft. Der Lehrer wurde zum Abgeordneten, avan-cierte zum parlamentarischen Staats-



Will Nigeria aus der Krise führen: Staatspräsident Shehu Shagari FOTO: POLY PRESS

sekretär, schließlich hatte er verschiedene Ministerposten inne.

Als 1977 die Militärs die Rückkehr zur Demokratie vorbereiteten, arbeitete Shagari an der Formulierung eiper Verfassung mit. Sie orientiert sich am amerikanischen Präsidialsystem. 1978 gründete er die National Party of Nigeria, die mit einem sozialen Reformprogramm warb und für "einen neuen Anfang" plädierte. Die Partei fand vor allem im moslemischen Norden Zulauf, wo sie sich inzwischen auf eine Fulani-Haussa-Stammwählerschaft stützen kann. Shagari selbst ist ein Fulani aus Sokoto im Norden. Er dürfte bei den Nigerianern mehr Respekt genießen als seine Partei, die sich - wie im übrigen auch andere politische Gruppierungen - den Vorwurf der Korruption gefallen lassen muß.

Vor vier Jahren bezeichnete Shagari die Einhaltung der Prinzipien der Blockfreiheit und die Entkolonisierung Südafrikas als das wichtigste Ziel seiner Politik. Inzwischen hat sich der Akzent verschoben. Der Blick ist nach innen gerichtet: Vorrang soll die Sanierung der Wirtschaft Nigerias haben.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

DIE PRESSE

Das Wiener Blatt befaßt sich kritisch mit der wesideutsches Friedensbeum Je intensiver die Vorbereitungen für kommende Friedensdemonstrationen anlaufen, und zu ihnen gehö-

ren ebenso die Bereitstellung von genügend Zuggarnituren der Deutschen Bundesbahn wie Andropows Liebesbriefe an deutsche SPD-Abgeordnete oder die Vermittlungsappelle der katholischen und evangelischen deutschen Bischöfe, um so offensichtlicher wird die deutsche-Krise. Krise ist ein banales Wort, aber seine Rechtfertigung steht wohl außer Zweifel. Vor "Scheinobjektivität" warnte die "Frankfurter Allgemeine" jüngste Bischofsworte, vor gefährlicher Komplizenschaft warnt das offizielle Bonn seit Wochen und Monaten. Zwischen der Krefelder Parole Zerschlagt die NATO - zerschlagt den Staat\* und der (evangelischen) Warning, Protest gegen die Nachrüstung habe als solcher "nicht die Qualität eines Widerstandes gegen den Staat", machen sich "semantische Betrugsworte" in einer Weise breit, die schaudern lassen. Sie sind es, die verschleiern, welch maßgebliche Rolle das kommunistische Management in der sogenannten Friedensbewegung spielt, sie drängen die berechtigte Frage nach der Herkunft der finanziellen Mittel in den Hintergrund, sie riefen allerdings die deutschen Sicherheitsbehörden auf den Plan, ihre Wachsamkeit zu vervielfa-

# LE QUOTIDIEN

Shamir scheint anders als Begin nicht von der Entwicklung der Ereignisse in Libanon und der sich verlän-

gernden Liste der israelischen Opfer angegriffen zu sein. Vor einigen Monaten hat er nicht gezögert, die in der Opposition stehende Arbeiterpartei zu beschuldigen, sie habe - mit ihrer Kritik an dem Krieg – die Position der Regierung geschwächt und sei indirekt für den Tod israelischer Soldaten in Libanon verantwortlich ... Shamir teilt sicherlich die Ideologie Begins, doch sein Stil ist ohne Zweifel anders. Im Gegensatz zu Begin ist Shamir nicht impulsiv... Shamir heint ein Fremierminister de Übergangs zu sein, bis die Likud-Partei einen echten Nachfolger für Begin gefunden hat ... oder die Arbeiterpartei an die Macht kommt. Allerdings wird das Provisorium in Israel häufig zur endgültigen Tatsache.

# NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Das Blatt merkt zum Geißler-Wort von der Fünften Kolonne an:

Ist Heiner Geißler nun von allen guten Geistern verlassen? Was drängt ihn, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, den Vorwurf der Fünften Kolonne Moskaus" gegen die SPD zu erneuern? Geißler schadet sich und der Sache, die er vertritt, mit diesen unerquicklichen Ausfällen in eklatanter Weise. Bisher mochte ihm noch ein emotioneller rhetorischer Ausrutscher zugebilligt werden. Auch das wäre nur halbwegs eine Entschuldigung gewesen. Die Wiederholung dieser diffamierenden Außerung in einem Interview aber läßt befürchten, daß dahinter - etwa mit Blick auf die Landtagswahlen? -Methode steckt. Das wäre schlimm für die weitere Auseinandersetzung um ein so sensibles Thema wie die Abrüstung, die nicht angeheizt, sondern gedämpft werden sollte.

# Die Partei der Wunderformeln und der politischen Luftschlösser

Wie Englands Liberale das irische Jahrhundertproblem lösen wollen / Von Fritz Wirth

Parteitage der britischen Libera-len sind zumeist sehr erfri-schende Veranstaltungen. Die Partei hat es in jahrzehntelanger Abstinenz von der politischen Macht gelernt, sich selbst und die Politik nicht ganz ernst zu nehmen. So wurden ihre Parteikongresse oft zur Spielwiese der Provokationen und der Illusionen. Die Partei wußte nur zu gut, daß sie niemals auch nur annähernd in die Verlegenheit kommen würde, ihre politischen Träume in die Tat umzusetzen. Besonders die Jungliberalen, ihr Nachwuchs, wurden zu Chefarchitekten der Kunst, sehr barocke politische Luftschlösser in die Welt zu setzen.

Der Beschluß des gegenwärtigen Parteikongresses von Harrogate, das Jahrhundertproblem der britischen Politik, nämlich die Irlandfrage, mit neuen Wunderformeln aus der Welt zu schaffen, fällt deshalb auf den ersten Blick nicht aus der Reihe. Die Liberalen verabschiedeten als offiziellen Parteibeschluß, daß sie ein Vereinigtes Irland anstreben, daß ein gesamtirischer Rat geschaffen werden solle, der auf dieses Ziel hinarbeite, und

daß eine Friedenstruppe der Europäischen Gemeinschaft jene schießwütigen Terroristen in Schach halten solle, die bisher die irische Wiedervereinigung mit brutaler Gewalt herbeizubomben ver-

Politische Pläne mit so ehrbaren Motiven und so begrüßenswerten Endzielen sind zunächst einmal schön. Wenn sie sich jedoch so meilenweit der politischen Wirklichkeit entziehen, werden sie billig. Man könnte ihn also, wie üblich, in die altvertraute Illusionskiste der Liberalen zurückstecken, gabe es dieses Mal eben nicht erhebliche Unterschiede. Erstens ist es nicht mehr allein ein politisches Luftschloß der Jungliberalen, der Parteitag selbst nahm diesen Antrag trotz des Widerstandes seiner Führungsmannschaft an. Zweitens ist diese Partei seit zwei Jahren auf dem Wege zum Zentrum der Macht in Großbritannien. Sie betrachtet sich bereits als stellvertretende Oppositionspartei für die darniederliegende Labour Party. Die Zahl ihrer Stimmen, die sie zusammen mit den Sozialdemokraten erreichte, und die letzten Meinungsumfra-

gen belegen, daß sich die Liberalen in den Zonen politischer Verantwortlichkeit bewegen. Sie beanspruchen zu Recht, ernst genommen zu werden, und deshalb ist ihr Irlandplan näherer Betrachtung

Vielen unabhängigen und vor allem nichtbritischen Beobachtern ist seit langem klar, daß eine Befriedung der irischen Insel erst wirklich erreicht ist, wenn deren künstliche Teilung übergunden werden kann und wenn sie zu einer politischen Einheit wird.

Das Problem ist: Eine solche Wiedervereinigung setzt feinen Souveränitätsverzicht der Briten auf Nordirland voraus und vor allem die Bereitschaft der 1,† Millionen sehr britischen protestantischen Staatsbürger, sich der politischen und soziologischen Lebensform der heutigen Republik Irland anzupassen und unterzuordnen, mit anderen Worten: jahrhundertealte politische Bastionen aufzuge-

Mehr noch: Sie bedingt auch den politischen Willen der Republik Irland zur Wiedervereinigung. Diese Wiedervereinigung ist zwar Teil

der Verfassung der Republik, die Mehrheit der irischen Bürger hat jedoch bisher wenig Neigung ge-zeigt, auf eine Überwindung der gesellschaftspolitischen Barrieren zwischen beiden Ländern hinzuarbeiten; das wurde beim jüngsten Abtreibungs-Referendum

Noch wirklichkeitsfremder jedoch ist der Plan, eine Friedenstruppe der EG in Ulster zu stationieren. Es ist nicht nur unvorstellbar, daß Frau Thatcher fremde Soldaten zum Schutz britischer Bürger als Ersatz für eigene Sicherheits-Streitkräfte auf britischem Boden duldet, jede andere britische Regierung nach ihr würde darauf ebenso allergisch reagieren. Wer im übrigen beobachtet hat, auf welche Widerstände die sehr harmlose Untersuchungskommission der Europäischen Gemeinschaft stößt, die sich im Augenblick in Ulster aufhält, kann ahnen, auf welche Hindernisse ausländische Soldaten in Ulster stoßen würden. Außerdem ist inzwischen vielfach vergessen worden, daß diese britischen Einheiten, heute etwa

10 000 Mann stark, einst von der

katholischen Minderheit zum Schutz gegen die Protestanten ins Land gerufen wurden, von jenen also, die heute am lautesten fordern: Briten raus! In den 14 Jahren seit dem Ausbruch der Unruhen sind in Ulster 502 Soldaten getötet und 3921 verletzt worden. Es ist sehr schwer vorstellbar, daß irgendeine Regierung der EG bereit ist, ihre Soldaten einem derartigen Risiko auszusetzen.

Dieser Plan der Liberalen ist nicht nur unrealistisch, sondern auch gefährlich, denn er gibt der Terroroganisation IRA in der Stunde ihrer bisher größten Existenzkrise, in die sie durch Überläufer aus den eigenen Reihen geraten ist, das Gefühl, mit ihrer brutalen Kampagne der Gewalt endlich politische Wirkung erzielt zu haben. Der sehr besonnene liberale Parteichef David Steal hat inzwischen versichert, daß er sich in seinen politischen Entscheidungen nicht durch Parteitagsbeschlüsse gebunden fühlt. Die ganze Affäre zeigt, wie recht er hatte, in Harrogate auf sein Vetorecht bei der Abfassung von Wahlprogrammen zu beharren.



# dell in lita

# Mit den Franzosen "wird endlich wieder alles normal"

Lord Carrington, Londons früherer Außenminister, hat die europäische politische Zusammenarbeit die "größte Erfolgsstory unserer Zeit" genaunt. Droht dieser Story jetzt ein Ende mit Schrecken durch die Halsstarrigkeit der Regierung in Athen?

Von BERNT CONRAD

ie Herren, die für Westeuropas Außenpolitik zuständig sind, pflegen untereinander den moderaten Umgangston eines britischen Clubs. Man nimmt Rücksicht aufeinander, und wenn die Debatte schon einmal etwas heftig werden sollte, glättet der Chahrman mit unparteilischer Kollegialität die Wogen. Was man tut, tut man im Konsens.

Persönliche Invektiven gibt es nicht. So jedenfalls war es bis vor einiger Zeit. Die Szenerie der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (kurz EPZ genannt) begann sich jedoch zu verändern, als in Griechenland der Sozialist Andreas Papandreou die Regierung übernahm. Anti-amerikanischen, teilweise auch anti-europäischen Emotionen nachgebend und sie gleichzeitig befügelnd, beifallheischend zu den griechischen Kommunisten schielend, im Endeffekt eine quasi blockfreie Außenpolitik anstrebend, legten sich Papandreou und sein Außenminister Joannis Charalambopoulos von Anfang an quer, wenn es in der Europäischen Gemeinschaft um außen- oder sicher-

Zunächst tauchten Athens Einwände in Fußnoten auf

heitspolitische Fragen ging.

Das ließ sich für die EG-, wie auch für die NATO-Partner noch halbwegs ertragen, solange die griechischen Einwände durch Fußnoten in den offiziellen Kommuniqués aufgefangen werden konnten, werngleich auch dies schon zu wachsender Verbitterung führte. Vollends unerträglich aber wurde der griechische Eigensinn, als Athen im Sommer für ein halbes Jahr von den Deutschen die Präsidentschaft im EG-Ministerrat und damit auch den Vorsitz in der EPZ übernahmen.

Denn die Griechen dachten gar nicht daran, sich den ungeschriebenen Regeln, dem Gentlemen's Agreement, des Clubs der Außenminister zu beugen. Eine dieser Regeln lautet: Die Präsidentschaft muß sich bei der Durchsetzung nationaler Auffassungen besonders zurückhalten. Das heißt, der Chairman kann im Grunde weniger durchsetzen als die anderen Mitglieder, weil er sich primär um Ausgleich bemühen und den Meinungen der Mehrheit Rechnung tra-

gen muß.

Nicht so der schnauzbärtige Charalambopoulos. Er schaltete als Ratsvorsitzender auf stur und verhinderte auf der EPZ-Außenministertagung in Athen am 12. September eine von sämtlichen übrigen Partnern einmütig gewünschte Verurteilung des sowjetischen Abschusses einer südkoreanischen Verkehrsmaschine. Da wurde es im Club zum erstenmal laut. Harte rhetorische Brocken flogen dem Hellenen an den Kopf. Aber es half alles nichts: Die Verurteilung

Moskaus unterblieb.
So etwas hatte es nie zuvor gegeben. Griechenlands Partner waren sich einig: Die EG befand sich uplötzlich in einer Vertrauenskrise, wie Hans-Dietrich Genscher erbost formulierte. Als "unverständlich" kennzeichnete Margaret Thatcher, als "Hohn auf den Gedanken der europäischen Eingigung" Staatsminister konk

Nun wurde den EG-Außenministern unwohl bei dem Gedanken, was Charalambopoulos sich wohl als nächstes leisten würde, wenn er am 27. September für die Gemeinschaft ans Rednerpult der UNO-Vollversammlung in New York treten würde. Um hier Klarheit zu schaffen und einen neuen Eklat zu verbindern und auch um die allgemeinen politischen Postionen für die UNO in einer Phase sich verhärtender Ost-West-Beziehungen abzustecken, regte Genscher für Mittwoch dieser Woche eine EPZ-Außenministersitzung in Brüssel an, wo die EG-Kollegen ohnehin zu einer

Doch Charalambopoulos sagte wieder nein. Er könne aus Termingründen am Mittwoch nicht in Brüssel sein. Darum werde es keine EPZ-Sitzung geben, ließ er mitteilen. Zwei von ihm lancierte Alternativ-Vorschläge erwiesen sich als unrealisierbar. Wieder wallte der Zorn des Bundesaußenministers und anderer Amtskollegen auf. Doch schließlich fand man einen Ausweg: Das Politische Komitee der EPZ wird den UNO-Redetext am nächsten Montag in New York prüfen, und die Außenminister werden sich am Dienstag-

Sonderratssitzung versammelt

abend am Rande der Vereinten Nationen zusammenseizen.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – der nächste Krach mit den Griechen kommt bestimmt. Darum wird die Frage unabwendbar: Kann die halsstarrige Regierung eines Mitgliedsstaates die gesamte politische Zusammenarbeit der EG-Partner und damit ein in den vergangenen Jahren immer wichtiger gewordenes Instrument europäischer Einigung

lahmlegen?

Das Problem besteht darin, daß es—
im Unterschied zur Wirtschaftsund Agrarverfassung der EG—nun
einmal kein Regelbuch für die EPZ
gibt, sondern daß die vor nunmehr 13
Jahren auf Beschluß der Regierungschefs ins Leben gerufene außenpolitische Kooperation, eben wie ein
Club, nach stillschweigend akzeptierten Verhaltensweisen abläuft. Werden sie von einem Partner, ja sogar
vom zeitweiligen Vorsitzenenden
ignoriert, so läßt sich nichts einkla-

Mentes strebt "Regeln" für die EPZ an

Was, aber, können die Partner jun, um zu retten, was zu retten ist? Alois Mertes hat erklärt: "Wir müssen überlegen, wie wir in Zukunft in der EPZ gewisse Regeln aufbauen. Denn die Sache wird dann sinnlos, wenn eine griechische Regierung einerseits die wirtschtaftlichen Vorteile der EG genießen will und andererseits ein Minimum an politischer Solidarität mit den übrigen Staaten nicht prakti-

Den Griechen soll offenbar mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß sich ihre Partner das erreichte – und wahrlich noch höchst unvollkommene – Maß an europäischer Einigung nicht zerschlagen lassen; schon gar nicht von einem Partner, dessen Wirtschaft ganz erheblich von europäischen Zuschüssen abhängt. Doch die von Mertes ahvisierten "Regeln" für die EPZ können allenfalls langfristig, konkret gesagt: frühestens nach Ahlauf der griechischen Präsidentschaft realisiert werden.

"Bis dahin", so formulierte es ein Bonner Diplomat, "müssen wir die Ohren anlegen und auf den 1. Januar 1984 waren. Dann übernehmen die Franzosen die Präsidentschaft und dann wird endlich wieder alles nor-



# Wenn die Fans nach Auschwitz brüllen

Jugendliche Fan-Klubs sorgen in den Fußballstadien mit Schlägereien, Nazi-Symbolen und Anti-Ausländer-Parolen für

Schlägereien, Nazi-Symbolen und Anti-Ausländer-Parolen für Unruhe. Noch sind die meisten Schreier unpolitisch, doch es besteht die Gefahr, daß sie von "echten" Rechtsradikalen unterwandert werden.

Von FRANK QUEDNAU

n Hamburg ist der Schiedsrichter nicht mehr die "schwarze" oder "schwule", er ist die "Juden-Sau". In Frankfurt wünschen sie Borussia Dortmunds Torwart: "Immel nach Auschwitz". In Bielefeld singt ein 15 Jahre alter Schüler: "Gib Gas, gib Gas, wenn der Hitler mit den Schalkern durch die Gaskammer rast."

Denn sie wissen nicht, was sie tun? Deutsche Fußball-Szene zwischen dem letzten Samstag und heute: Nach dem Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende prallen die "Adler-Front" und die "Green Army" auseinander. Die Namen stehen für Klubs jugendlicher Fans und leiten sich hier noch aus den Zeichen und Symbolen der Vereine ab. Die Frankfurter tragen einen Adler auf der Brust, die Bremer ein grünes Trikot. Ein 17 Jahre alter Junge aus Delmenhorst wird von einem Stein am Auge getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Es gibt sechs Festnahmen vier "Adier", zwei von der "Ann wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädi-

In Berlin heißt einer dieser Fan-Klubs "Zyklon B".

Am Mittwoch steht in Dortmund ein löjähriger vor einem Jugend-schöffengericht. Er gehört zur "Borussenfront", die die SS-Runen im Schriftzug des Klubnamens führt. Im Stadion hatte er mit Heil Hitler gegrüßt und das "Horst-Wessel-Lied" gesungen. Die Staatsanwaltschaft beantragt wegen seiner bisherigen guten Führung - keine Vorstrafen, gutes Elternhaus - zwei Wochenendarreste, 60 Pflichtarbeitsstunden, zwei Jugendarreste. Das Urteil des Gerichts fällt höher aus: sechs Monate mit einer Bewährung von zwei Jahren. Gegen 37 Mitglieder der "Borussenfront" (Parole: Stehenbleiben und draufhauen") wird noch ermittelt: räuberischer Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, unerlaubter Waffenbesitz, Sachbeschädigung, Landfriedensbruch, Tragen von SS-

Symbolen. Dortmunds Oberstaatsanwalt Peter Greiser teilt mit, gegen die gesamte Fan-Gruppe werde wegen "Bildung einer kriminellen Vereinigung" ermittelt.

Heute abend spielt der Hamburger SV in Bremen, für die Polizei höchste Alarmstufe. "Die Löwen" kommen, einer von ihnen (Kampfname "Kugel") hatte am 16. Oktober einen Pflasterstein geworfen. 24 Stunden später stirbt der Glaserlehrling Adrian Maleika, 16 Jahre alt, Mitglied des Bremer Fan-Klubs "Die Treuen". Seitdem befinden sich die gewaltfätigen Anhänger beider Bundesliga-Vereine "wie im Krieg".

Damals, am 16. Oktober, hatte der Akademische Oberrat Gunter A. Pilz, Sportsoziologe an der Universität Hannover, gesagt: "Adrian Maleika wird nicht der einzige Fußball-Tote bleiben." Gestern gingen die "Fan-Projekte" der Bremer und Hamburger Sportjugend - in ihnen bemühen sich Lehrer und Sozialarbeiter um die jugendlichen Zuschauer - mit einer Bitte an die Öffentlichkeit: "Um ein Entfachen des Schwelbrandes zu verhindern, appellieren wir an Einsicht und Verantwortungsbewußtsein der Medien und wünschen uns äußerste Zurückhaltung in der Berichterstattung über die Fan-Szene."

richterstattung über die Fan-Szene."
Soziologe Pilz sagt heute: "In einer Zeit, in der sehr vieles hysterisch gesehen wird, sollten wir uns bemühen, die Szene der Fußball-Fans sachlich zu betrachten." Polizeioberrat Winrich Granitzka, Einsatzleiter bei Bundesligaspielen im Kölner Stadion, ist überzengt: "Die Gewalt in den Stadien hat nicht zugenommen." Aber er sagt auch: "Man darf das nicht mehr verschweigen."

Das" ist die in jüngster Zeit immer häufiger auftretende Verquickung zwischen ohnehin prügelwütigen jugendlichen Zuschauergruppen, nationalsozialistischer Symbolik und gewalttätigem Ausländerhaß. Die Ermahnung von Polizei und Soziologen, angesichts dieser Tatsache nicht in Hysterie auszubrechen, hat zum Beispiel ihren Ursprung in Artikeln wie dem im "Stern" vom 1. September ("Blut muß fließen"). Reporter und Fotograf hatten da die "Borussenfront" nach Frankfurt begleitet. Bei der Polizei stellt man sich die Frage, ob die "Borussen" durch die Anwesenheit des "Stern"-Teams nicht erst zu den Krawallen animiert worden sind. Soziologe Pilz: "Je mehr Menschen dabei sind, je mehr

Öffentlichkeit hergestellt wird, um so mehr Rabbatz wird gemacht. Der Gedanke, ,toll, dann stehen wir am Montag in der Zeitung', ist ein Motiv von Krawallen."

Doch der Kern bleibt, darf nicht verniedlicht werden. Berlins Landespolizeidirektor Gerhard Kleineidam sagt es so: "Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse darüber, daß rechtsradikale, neonazistische Gruppierungen Fußball-Fan-Gruppen politisch unterwandern und für ihre Zwecke benutzen wollen. Bei den Schreiern geht es um lauter Nullen. Aber es besteht die latente Gefahr, daß sich vor diese Nullen eine Eins setzt."

Mit anderen Worten: Die Möglichkeit, daß hier "Leute, denen zu ernst
zu nehmenden Rechtsradikalen der
Grips fehlt" (Kleineidam), doch eine
politische Wertigkeit erhalten könnten, besteht. Bei der Frankfurter "Adlerfront" halten ehemalige Mitglieder
der "Wehrsportgruppe Hoffmann"
Vorträge über die "Auschwitz-Lüge".
Die "Borussenfront" überfiel in der
Silvesternacht 1982 ein türkisches
Gemeindezentrum.

Dabei tut sich die deutsche Justiz schwer, genau zu ermitteln, ob eine Straftat nach Paragraph 86a StGB ("Mit Haft bis zu drei Jahren wird bestraft, wer Kennzeichen, Fahnen, Uniformstücke, Parolen oder Grußformen verfassungswidriger Organisationen verwendet") vorliegt. Der Berliner Oberstaatsanwalt Matthias Priestoph, als "Stadionanwalt" bekannt, weil er dort gleichsam als Schnellrichter fungieren kann, sagt: Vermeintliche Sieg-Heil-Rufe haben sich oft als "Sieg-Geil-Rufe" herausgestellt, der angebliche Nazi-Gruß war ein ausgestreckter rechter Arm mit zum V-Zeichen gespreizten Fin-

Die Fan-Gruppe "Zyklon B" tauchte bei Spielen von Hertha BSC erstmals mit Hakenkreuz-Schmierereien im Januar 1981 auf. Damals formulierte der stellvertretende Leiter des politischen Staatsschutzes in Berlin vorsichtig, wenn die Jugendlichen ihre Namensgebung mit der Erklärung rechtfertigten, sie stellten eine "hochgiftige Menschenmenge dar, die ganz schön Rabatz macht", so sei dies juristisch wohl kaum greifbar.

Inzwischen ist ein Mitglied der Gruppe verurteilt worden, weil er "Die Fahne hoch" sang – zu 200 Mark Geldbuße, die er an die Jüdische Gemeinde zu Berlin zahlen mußte. Befragt, was denn "Zyklon B" bedeute, sagte ein anderer, das "B" stehe für Berlin, Zyklon hänge mit dem "Unwetter als Steigerung eines Orkans in der Karibik" zusammen. Vom Giftgas, das in Auschwitz und anderen KZs zur Massenvernichtung von Juden eingesetzt wurde, wollte er nichts gewußt haben.

gewußt haben.
Für den Soziologen Pilz und für Lendespolizeidirektor Kleineidam ist das glaubhaft. Irgendwann hätten Jugendliche bemerkt, daß "Immel nach Auschwitz" die Umgebung mehr provoziere, eine größere Öffentlichkeit herstelle als vielleicht "Immel, du Sau", ohne zu wissen, "was der Begriff Auschwitz für Inhalte besitzt" (Pilz).
Der Münchner Extraordinarius für

Soziologie der TU München, Professor Kurt Weis, schreibt in einer Studie ("16 Thesen und Beobachtungen über Ausschreitungen von Fußballfans"), die 1977 vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben wurde, unter Punkt 10: "Im Rahmen des Provozierens um jeden Preis' ist auch die Benutzung verfassungsfeindlicher, ausländerfeindlicher, volksverhetzender Abzeichen, Gesten und Gesänge zu sehen. Fans-sind politisch so weitherzig und unbedarft, daß sie gleichzeitig für Mao, Hitler und Che Guevara schwärmen und Hakenkreuze und RAF-Embleme tragen. Zur Zeit sind sowohl verschärftes Vorgehen der Strafverfolgungsorgane gegen (neo)nazistische rh die Gefahr er kennbar, daß Fan-Gruppen in die rechtsextremistische Ecke abge-

drängt werden."
In letzter Zeit tauchen in den Bundesligastadien Flugblätter auf, die dazu auffordern, zum Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen die Türkei am 26. Oktober nach Berlin zu kommen. "Im Namen aller Deutschen" geht es da um den "Kampf

gegen die Kanaken".

Die Berliner Polizei ist vorbereitet. Im Stadion, so Kleineidam, werde nichts passieren, da seien seine Beamten Herr der Lage. Der Polizeidirektor aber sagt, was die radikalen Fan-Gruppierungen immer häufiger sagen und denken (nicht nur in Berlin): "Die Scheiß-Kanaken sind auf der Hut und mit dem Messer schnell bei der Hand, aber im Anschluß an das Spiel kann man sich ja ein paar in Kreuzberg greifen."

Im Stadion verbale Gewalt, vorher und nachher aber "stehenbleiben und zuschlagen" – die Szene der Fußballrowdys hat sich verändert.

# WIE WAR

# Als die SED Kampfgruppen in Marsch setzte

Von H.- RÜDIGER KARUTZ

it einem bisher beispiellosen militärischen Schauspiel begeht die Ostberliner Führung morgen auf der Karl-Marx-Allee den 30. Jahrestag der "Kampfgruppen der Arbeiterklassen". Zehntausend Mann der steingrau uniformierten "Arbeiterbataillone" werden an SED-Chef Erich Honecker und der Staatsführung bei einem sogenann-

ten "Kampfappell" vorüberziehen. Gründung und Aufbau dieser Betriebsbrigaden hängen unmittelbar mit dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 zusammen: Seit September 1953 wurden forciert neue Verbände aufgestellt, um ähnliche Freiheitsbestrebungen sofort an Ort und Stelle bekämpfen zu können - in den Betrieben. Zur Mai-Parade 1954 präsentierten sich die Kämpfer in den blauen Overalls mit roter Armbinde zum erstenmal der Öffentlichkeit. In der neuen Ausgabe der soeben erschienenen "Armee-Rundschau" wird der 9. September 1953 als Geburtstag der Kampfgruppen bezeichnet. Damals also nach dem Arbeiteraufstand im Juni - häften nach Ansicht der SED die "imperialistischen Mächte ihre Aktivitäten verstärkt, um der sozialistischen Revolution in der DDR den Garaus zu machen".

Am 31. Mai 1955 beschloß des SEDPolitbüro, die Milizen "zu einem
wirksamen Instrument der Heimatverteidigung" auszubauen. Im
Herbst 1956 fürchtete die SED-Führung um Walter Ulbricht und den
damals als Sicherheitsexperten immer mehr nach vorn drängenden
Erich Honecker, der ungarische Freiheitskampf könne auch in den
"DDR"-Industrierevieren Folgen haben. Die jüngste "Armee-Rundschau" gibt auch über diese Beunruhigung der Machthaber Auskunft:

"Durch die bewaffneten Arbeiter wurden die Hoffnungen Bonner Revanchisten auf einen Export der Konterrevolution in die DDR zunichte gemacht."

Seit Juni 1959 muß jeder der Freizeit-Soldaten ein Gelöbnis ablegen, selbst wenn er nicht der SED angehört. Es lautet: "Ich bin bereit, als Kämpfer der Arbeiterklasse die Weisungen der Partei zu erfüllen, die Deutsche Demokratische Republik, ihre sozialistischen Errungenschaften jederzeit mit der Waffe in der Hand zu schützen und mein Leben für sie einzusetzen. Das gelobe ich "

Ihr erster großer Einsatz kam beim Mauerbau nach dem 13. August 1961. Besonders linientreue Funktionäre bildeten damals am Brandenburger Tor mit schußbereit in Richtung West-Berlin gehaltenen "Kalaschnikows" eine Sperrlinie. Heute stehen rund 400 000 Kampfgruppenmitglieder als getarnte zweite Armee der "DDR" unter Waffen. Sie sind formal offenbar noch dem Innenministerium und der Volkspolizei unterstellt, die auch die Waffen unter Verschluß hält. Personelle Auffüllung und die politisch-ideologische Arbeit liegen jedoch ausschließlich bei der SED.

In den Kampfgruppen versehen Männer zwischen 25 bis 60 Jahren ihren Dienst. Frauen werden als Funker und Sanitäterinnen beschäftigt. In jüngsten öffentlichen Äußerungen von Funktionären, beispielsweise im SED-Theorieorgan "Einheit", wird die Notwendigkeit dieser Milizionäre vor allem im Hinblick auf die polnischen Ereignisse hervorgehoben.

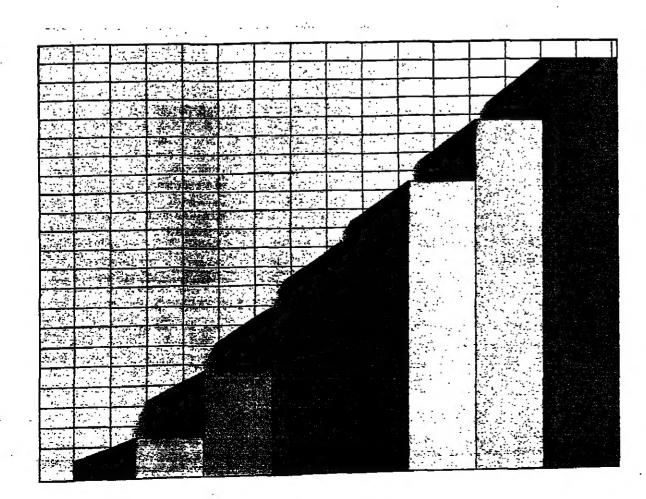

# Wachstum schaffen

Unsere Wirtschaft ist auf Wachstum programmiert. Nur durch vernünftiges Wachstum können wir Wohlstand und sozialen Besitzstand sichern. Um zu wachsen, müssen die Unternehmen investieren. Investitionen kosten Geld. Wir geben es Ihnen: Leasing, Kredit, Mietkauf, so wie es für Sie am günstigsten ist.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (02 02) 38 21 · Berlin · Bielefeld · Düsseldorf · Frankfurt Freiburg · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Koblenz · München · Nürnberg · Regensburg Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal

Kreuze aus

entfernt

**Polens Schulen** 

Die katholischen Bischöfe Polens

haben sich gegen die Entfernung von

Kreuzen aus Schulräumen gewandt. In einer gestern veröffentlichten Er-

klärung der Bischofskonferenz heißt

es, diese sich häufende Praxis wider-

spreche nicht nur dem Recht der

Gläubigen, sondern auch Versiche-

rungen der höchsten Staatsführung,

daß die Kreuze von den Orten, wo sie

einmal angebracht wurden, nicht ent-

fernt werden. Mit "Beunruhigung"

stellten die Beschöfe jedoch immer

häufigere Fälle von Entfernung der Kreuze aus Schulräumen, "in der die

polnische katholische Jugend lernt".

und aus anderen Institutionen und

In der aufgelockerten Atmosphäre

der ersten Zeit nach Gründung der

inzwischen verbotenen Gewerk-

schaft \_Solidarität" hatten Schüler-

oder Elternkomitees in vielen Schu-

len Kreuze aufgehängt. Viele von ih-

nen wurden später von der Schullei-

tung wieder abgenommen, was vor

allem in ländlichen Gegenden zu er-heblichen Auseinandersetzungen führte. Die Entfernung der Kreuze

wurde mit dem Argument begründet,

daß in Polen Kirche und Staat ge-trennt und die Schulen laizistisch

dpa, Warschau

#### Nachrüstung: SPÖ revidiert ihren Kurs

RAYMUND HÖRHAGER, Wien

Österreichs Sozialisten bewegen sich jetzt im Gegensatz zu ihrer früheren Haltung in der Abrüstungsfrage in Richtung der von der SPD eingeschlagenen Linie. Sie haben sich indirekt gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen und Cruise Missiles in Westeuropa ausgesprochen. Das ließ eine von dem SPÖ-Vorsitzenden Bruno Kreisky ausgearbeitete und vom Parteivorstand gebilligte "Erklärung zu Frieden und Sicherheit" erkennen, die heute der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. In der Erklärung heißt es unter anderem: "Wir teilen die Ansicht von Experten beider Seiten, wonach global gesehen ein militärisches Gleichgewicht herrscht." Anstelle dieses Gleichgewichts des Schreckens, das zu immer neuen Drehungen der Rüstungsspirale führe, müsse durch Abrüstung ein Gleichgewicht der Vernunft gesetzt werden.

Bis vor einigen Monaten hatte der frühere Bundeskanzler Kreisky - so im Februar in New York in einer Pressekonferenz-Kritik an der sowjetischen Überrüstung durch SS-20-Raketen geäußert. Was ihn jetzt veranlaßt hat, von einem militärischen Gleichgewicht auszugehen, dürfte mit der Zuspitzung des Verhältnisses zwischen den beiden Supermächten, besonders seit dem Abschuß der südkoreanischen Verkehrsmaschine, zusammenhängen. Kreisky befürchtet, wie er vor einiger Zeit in einem ORF-Symposium erkennen ließ, für Europa und die Welt das Schlimmste, wenn es nicht gelingt, den Rüstungswettlauf zu stoppen und abzurüsten. Deshalb | lich und nach gemeinsamer Vorbereihat er auch kürzlich in einem offenen Brief an Reagan vorgeschlagen, die Frist der Genfer Verhandlungen zu verlängern und nach dem eventuellen Scheitern der jetzigen Runde Ende dieses Jahres keine Mittelstreckenraketen in Westeuropa zu stationieren.

Die versteckte Ablehnung des NA-TO-Nachrüstungsbeschlusses durch die sozialistische Regierungspartei Österreichs hat nach Meinung von politischen Beobachtern auch ihre Wurzel in der Furcht vor negativen Reaktionen des Kremlsgegenüber der Alpenrepublik, besonders wenn Kritik an der sowjetischen Überrüstung

In der vierseitigen Erklärung der SPÖ wird für ein Gipfeltreffen zwischen Reagan und Andropow pladiert. Allerdings erwartet man sich davon nicht die Antwort auf alle Probleme, jedoch eine "Einigung über einen Katalog von Fragen von unmittelbarer Dringlichkeit für den Frieden in der Welt".

#### Beschlagnahme auf Moskauer Buchmesse

Die Memoiren des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter, das amerikanische Jahrbuch der Juden und ein Buch mit dem Titel "Viele Gesichter des Antisemitismus" gehörten zu den 49 Büchern, die die sowjetischen Behörden bei der jetzt in Moskau zu Ende gegangenen Buchmesse beschlagnahmten. Insgesamt hatte der jüdische Verlegerverband der Vereinigten Staaten, der im Gegensatz zu den meisten anderen US-Verlegern nicht an einem Boykott teilnahm, mehr als 1000 Bücher mitgebracht. Um mehr jüdische Werke in der Sowjetunion öffentlich zu verbreiten, hatte der Verband in diesem Jahr sogar seine Ausstellungsfläche verdoppelt.

Trotz der Beschlagnahme von 49 Titeln werteten die jüdischen Verleger ihr Auftreten in Moskau jetzt als Erfolg, weil mehrere tausend Exemplare eines speziellen Verzeichnisses in russischer Sprache an Interessenten verteilt werden konnten, unter ein jüdisch-russisches

# Weizsäcker warnt vor voreiligen Hoffnungen beim Zwangsumtausch

Treffen mit SED-Chef Honecker verteidigt / Ristock bietet Zusammenarbeit an

In einer Regierungserklärung vor dem Abgeordnetenhaus warnte gestern der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker davor, rasch bedeutende und befriedigende Verbesserungen" beim Zwangsumtausch oder bei einer Senkung des Reisealters für "DDR"-Besucher zu erwarten. "Aber um jeden Schritt muß gerungen werden." Zu seiner Verantwortung gehöre es jedoch auch, "voreiligen Spekulationen entgegenzutreten". Die Rede des CDU-Politikers basierte auf dem alljährlichen Bericht über die Praxis des Viermächte-Abkommens. Wörtlich sagte Weizsäcker: "Wir vergessen dabei keinen Moment, daß die Sicherheit und damit die ruhige Lage Berlins primär auf dem festen Engagement unserer alllüerten Schutzmächte beruht."

#### Kontakte mit Allierten

In einer umfassenden Nachbetrachtung zu seinem Besuch beim "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker am 15. September legte Weizsäcker noch einmal die Grundzüge seiner Berlin- und Deutschlandpolitik dar. Dabei verteidigte er seinen Schritt ausdrücklich gegen kritische Stimmen auch in Bonn und München, die in diesem Zusammenhang von "statusrechtlichen Problemen" gesprochen hatten. Weizsäcker stellte abermals nachdrücklich fest: "Der Besuch erfolgte im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler persöntung mit seinen zuständigen Mitarbeitern. In allen Phasen gab es Kontakt und Einverständnis mit den Alli-

"Standpunkte des Bundes" vertreten und erläutert. "Ein solches Gespräch ist nicht nur kein Risiko für unsere Bindungen zum Bund. Es ist vielmehr eine ausdrückliche Bekräftigung und Entwicklung dieser Bindungen, wenn ein in Berlin verantwortlicher Politiker voll am Gedankenaustausch zwischen beiden Tei-

len Deutschlands beteiligt ist." Ausdrücklich kritisierte Weizsäkker, daß die SED "in immer neuen Anläufen politische und publizistische Versuche unternimmt, Statusfragen faktisch in ihrem Sinne umzuinterpretieren und einseitig zu handhaben". Sein Gesprächspartner Honecker und die Medien in der "DDR" hätten jedoch, wie vereinbart, nicht versucht, aus der Gesprächstatsache für sich Kapital zu schlagen. Weizsäcker betonte abermals, er

habe in Ost-Berlin als "deutscher Politiker" gesprochen. Er bezeichnete das Gespräch mit Honecker als "einen Markstein in unserer Politik. Das Gespräch hat sich nach meiner festen Überzeugung gelohnt." Wenn deutsche Politiker Kontakte zueinander pflegten, "so gehören zu diesen Deutschen auch die Berliner Politiker. Wir werden uns in Berlin aus diesen Kontakten nicht nur nicht fernhalten, sondern sie um unseres Anteils an der Verantwortung für die Entwicklung in ganz Deutschland und Zentraleuropa willen nach Kräften mit-

Mit Schärfe ging Weizsäcker mit einem Papier des Berliner SPD-Landesvorstandes ins Gericht, das vor kurzem veröffentlicht wurde und anti-amerikanische Züge aufwies. Er hielt den Sozialdemokraten vor. daß

Er habe in der Sache selbst die der Doppelbeschluß bekanntlich "auf Initiative eines von der SPD gestellten Bundeskanzlers" gefaßt worden sei Es sei einfach nicht wahr", wenn die Berliner SPD behaupte, der amerikanische Präsident setze auf die Gewinnbarkeit eines nuklearen Krieges. Dann wandte sich Weizsäcker mit dem Satz an die SPD-Fraktion: "Ware ich amerikanischer Politiker und würde das Papier Ihres Landesvorstandes lesen, dann allerdings würde ich mich fragen, wie ich vor meinen amerikanischen Wählern verantworten soll, mit eigenen Menschen und hohem Risiko für mein Land die Freiheit von Leuten in einem anderen Land zu garantieren, die mich in einem Papier behandeln, als sei und bliebe ich mit meiner Politik einseitig und ohne Rücksicht auf sie gegen ihre Interessen orientiert." Mit allem Nachdruck forderte Weizsäcker die SPD auf, "um des Schutzes unserer Freiheit in Berlin willen" dieses Papier zu korrigieren.

#### Stadt des Friedens"

In seiner ersten Grundsatzrede vor dem Berliner Parlament als designierter SPD-Spitzenkandidat für die Wahl 1985 bot Harry Ristock Weizsäcker seine Zusammenarbeit auf dem Feld der Deutschland- und Berlin-Politik an. Es sei "verleumderisch, uns Sozialdemokraten ein gespanntes Verhältnis zu unserer wichtigsten Schutzmacht vorwerfen zu wollen. Dieses weise ich zurück." Auf das SPD-Papier ging Ristock in diesem Zusammenhang nicht ein. Berlin müsse zu einer "Stadt des Friedens" gemacht werden, was "gutnachbarliche Beziehungen" zum anderen deut-

# Zimmermann würdigt den Verfassungsschutz

"Er hat Anspruch auf politische Solidarität"

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) hat gestern den neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in Köln, Heribert Hellenbroich, und den Vizepräsidenten Stefan Pelny in ihre Ämter eingeführt und sich dabei dezidiert zu den Aufgaben des Nachrichtendienstes und zur aktulellen Sicherheitslage geäußert. Zu der Feier in Köln waren die Repräsentanten aller Behörden gekommen, die für die Sicherheit zuständig sind: BND-Präsident Blum, BKA-Präsident Boge, MAD-Chef General Behrendt und für die Bundesanwaltschaft Bundesanwalt Kaul aus Karlsruhe. Für die SPD-Bundestagsfraktion sah man unter den Gästen den stellvertretenden Vorsitzenden Schmude.

Zimmermann bezeichnete den Verfassungsschutz als eine "Institution, die gleichermaßen Freiheit und Sicherheit der Bürger in einem funk-tionsfähigen demokratischen Staat garantiert". Er habe Anspruch auf "politische Solidarität". Benötigt werde ein funktionsfähiger und ein informierter Verfassungsschutz, denn der Kampf gegen die Verfas-sungsfeinde und gegen Gewaltanwendung "beginnt im Vorfeld der Gefahr und im Vorfeld der Gewaltanwendung". Die eindeutige Rechtsgrundlage dafür sei gegeben, die "ausufernde Amtshilfediskussion der vergangenen Jahre" sei sachlich nicht begründet gewesen.

Im Hinblick auf die Friedensbewegung sagte Zimmermann, "wir wol-len keine Kritik abwürgen". Aber "wer Widerstand und zivilen Ungehorsam als Zeichen von Freiheitsbe-

MANFRED SCHELL, Bonn wußtsein versteht irrt. Unsere Demokratie ist auch kein basisdemokratisches Experimentierfeld rechter oder linker Randgruppen". Wer zudem glaube, die Liberalität unseres Staates verlange es, gegenüber Ver-fassungsfeinden und Rechtsbrechern Nachsicht zu üben, verkenne als politisch Verantwortlicher seine Pflichten. Im Hinblick auf die zu erwartenden Auseinandersetzungen über eine eventuell notwendig werdende Nachrüstung des Westens und des dabei sich herausstellenden Einflusses der Kommunisten sagte Zimmermann: "Der Höhepunkt pseudodemokratischer Agitation und Kampagnen ist noch nicht erreicht."

Die Gefahr des Terrorismus, so betonte der Bundesinnenminister, "ist keineswegs gebannt. Metastasenartig haben sich Revolutionäre Zellen und andere sogenannte autonome Gruppen mit terroristischer Strategie ausgebreitet". Vorfeldbeobachtung in der Terrorismusbekämpfung gehöre zu den Hauptaufgaben des Verfassungsschutzes, ebenso wie die Spionagebekämpfung. Die hohe Zahl von 622 Verfahren wegen geheimdienstli-cher Agententätigkeit im Jahr 1982 spreche für das Ausmaß der Spionageaktivitäten gegnerischer Dienste.

BfV-Präsident Hellenbroich beklagte, im Bewußtsein der Öffentlichkeit werde die Spionage kommunistischer Nachrichtendienste "nicht genügend deutlich als Bedrohung der Sicherheit des Bundes verstanden und bewertet". Hier falle der Bundesanwaltschaft eine besondere Verantwortung zu, "dem Gedanken der Generalprävention bei den Delikten des Landesverrats stärkere Gel-

### Gegen Mißbrauch des Gottesdienstes

Die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda hat die Katholiken davor gewarnt, Gottes-dienst und Kirchen zu einer Demonstration politischer Willensbildung zu mißbrauchen.

In einer gestern veröffentlichten gemeinsamen Erklärung riefen die Bischöfe gleichzeitig zum Gebet für den Frieden und zu gegenseitiger Achtung in der Friedensdiskussion auf. Die Bischöfe betonten, daß sie "die Sorgen und Nöte vieler Menschen um den Frieden" verstünden und "selbst davon betroffen" seien. Umso eindringlicher seien alle, besonders aber die Pfarrgemeinden, dazu aufgerufen, den Frieden zu ver-

Die Bischöfe betonten: "So unterschiedlich die Wege zur Sicherung des Friedens sein mögen, so seien die Christen jedoch um den Altar in Einheit versammelt. Diese Einheit dürfen wir nicht gefährden und zerstören. Wer Gottesdienst und Gotteshaus zu einer Demonstration politischer Willensbildung mißbraucht, schädigt diese Einheit schwer und dient nicht dem Frieden."

# Hungerstreik

RS/DW. Köln Seit dem 20. September sind Barbara Jäger aus Frankfurt und Eva Lulay aus Mannheim im Hungerstreik um die Ausreise ihrer Eltern aus Rumänien zu erreichen. Die beiden deutschen Aussiedlerinnen wollen erreichen, daß ihr kranker 73 Jahre alter Vater und ihre 64 Jahre alte Mutter nach vier Jahren vergeblicher Bemühungen eine Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutsch-land erhalten. Die Eltern hatten bereits achtmal vergeblich bei den zuständigen rumänischen Behörden in Arad (Banat) ihr Anliegen vorgetra-

Die beiden Töchter, die seit dem 20. vor der rumänischen Botschaft in Köln und vor dem Kölner Dom demonstrieren, wollen ihren Hungerstreik fortsetzen, bis ihren Eltern, die sich ebenfalls im Hungerstreik befinden, die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland gestattet wird.

Ein Sprecher der rumänischen Botschaft erklärte gegenüber der WELT, der Mission sei der Fall nicht bekannt. Die beiden Frauen hatten wiederholt in der Botschaft vorgesprochen und ihre Bitten in Einschreibebriefen vorgebracht.

# Bei den Beamten wächst Verärgerung über das Schlagwort "Kürzungen"

Der untere und mittlere Dienst beklagt Diskrepanz zwischen Leistung und Verdienst

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg "Stell Dir vor, es brennt, und keiner kommt löschen", stand auf dem Spruchband, das ein halbes Dutzend Männer Mitte dieser Woche bei ihrem Marsch durch die Hamburger Innenstadt vor sich hertrugen. Männer in Uniform - zum ersten Mal marschierte die Staatsmacht - Polizei und Feuerwehr zusammen mit Postbeamten. Eisenbahnern und Lehrern - als Demonstrationszug auf. Rund 6000 Beamte "setzten sich zur Wehr" - so die Parole dieser gewerkschaftlich organisierten Unmutsäußerung. Wer sich im öffentlichen Dienst der Hanse stadt - und das sicher nicht nur dort umhört, kann in der Tat vor allem die Vokabeln "Kürzungen" und "rigorose Sparpolitik" als Auslöser einer weitverbreiteten Verärgerung vernehmen. Eine Verärgerung, die sogar bei der Berufsfeuerwehr Gedanken über einen Arbeitskampf aufkommen läßt. Doch Beamte haben kein Streikrecht. Kein Wunder also, wenn ein Berufsfeuerwehrmann, der für 53 Stunden Dienst 2300 Mark nach Hause bringt, laut sinniert: "Wir würden heute lieber Angestellte als Beamte sein."

"Beamte sind faul" - so meinten kürzlich mehr als 50 Prozent der Bürger, die bei einer Meinungsumfrage zu Wort kamen, und zwei yon drei Befragten äußerten die Überzeugung, daß Beamte zuviel verdienen. Wieviel haben sie wirklich am Monatsende in der Tasche, und was muß dafür geleistet werden?

Die 100 Polizeibearnten der Hamburger Wache 16 - einem der "letzten Rattenlöcher", wie ein Vertreter der Polizeigewerkschaft das unscheinbare Haus in der Nähe des Schlachthofes bezeichnet - verdienen 2460 bis rund 3000 Mark. Wegen der Schichtund Sonntagsdienste ist bei vielen

Polizisten "das Privatleben weitgehend im Eimer". Und bei bisher 3500 ins Wachbuch eingetragenen Verbrechen und Vergehen in diesem Jahr erlebten sie so manchen Tag ein "unvorstellbares Ausmaß an Aggression". Trotzdem ist das Klima gut. "Denn" – so diagnostiziert der Revierführer Erster Hauptkommissar Dieter Chellard - "bei einer Wache am Rande von St. Pauli gibt es mehr Erfolgserlebnisse als in Blankenese." Der Dienst geht rund um die Uhr, die Nachtzulage beträgt 75 Pfennig bis 1,25 Mark die Stunde - steuerpflichtig. Den "Sozialraum", in dem die Beamten sitzen, haben sie selbst Handwerkliche Fähigkeiten sind

bei den 70 Lehrern der Gewerbeschule für Stahl- und Metallbau Selbstverständlichkeiten. Doch Schulleiter Frank Witte hat heute 1800 Jugendliche zu unterrichten - doppelt so viele wie bei Bezug der Schule vor sechs Jahren. Einen erheblichen Anteil machen die Jungen und Mädchen aus, die keine Lehrstellen fanden, doch -"um von der Straße zu kommen" hier eine Ausbildung ohne betriebliche Ergänzung erhalten. 80 Wochenstunden einschließlich der Vorbereitung gibt ein Referendar jetzt - kurz vor der Prüfung - als Pensum an. Er fügt hinzu: "Die Belastung nehme ich gern in Kauf - wenn ich nur nachher eine Stelle bekomme." In dieser Hinsicht sieht Rainer Griep, Vorsitzen-der der Hamburger GEW, ziemlich schwarz: "Im Moment gibt es keine Winkel in der Provinz ohne Lehrer, sogar jede Hallig ist inzwischen

Die Lehrer, in der Hansestadt in die Besoldungsgruppe A 13 eingestuft, (rund 3200 Mark Anfangsgehalt), sind jedoch finanziell weich gebettet, wenn man sie mit Postbeamten vergleicht. Hier muß ein Sekretär des mittleren Dienstes für 2460 Mark bei der Zustellung Treppen steigen oder im Amt erhebliche Beträge über den Tresen gehen lassen mit dem Risiko, für das Defizit aufzukommen. Wenn er sich verzählt hat. "Schon mittags flattern mir die Hände", gesteht einer dieser Schalterbeamten. Zudem muß er auf einem Postamt, das täglich allein 60 bis 80 Bußgeldbescheide aushändigt, häufig den gesammelten Unmut der Kundschaft auffangen. Bis Jahresende hat ein Polizeimei-

ster, und das schafft in der Beamten-

schaft Unmut. 1860 Mark Verlust hin zunehmen - durch Kürzungen des Kindergeldes, Verringerung der Vorsorgepauschale und - vom Hamburger Senat "draufgesattelt" - durch Wegfall des Fahrkostenzuschusses und der Kürzungen des Essengeldes. Für 1984 wird zudem die Streichung des Weihnachtsgeldes nicht mehr ausgeschlossen. Doch ein Wechsel in die Wirtschaft - dieser Gedanke wird trotz des häufig artikulierten Gefühls, "bevorzugt vom Staat zur Kasse gebeten" zu werden, von keinem Staatsdiener ernsthaft verfolgt.

"Wenn ich in den Beruf zurückgin-

ge" – so meint ein Feuerwehrmann, der wie alle seine Kollegen eine abgeschlossene Handwerkslehre hat dann würde ich mich noch schlechter stehen." Und Hamburgs Lehrer-Gewerkschaftschef Rainer Griep sinniert: "Im Moment gleicht der Arbeitsmarkt einer totalen Sackgasse. Die Gewerkschaften erwähnen den Begriff "Beamten-Privileg" zwar nur noch in Anführungszeichen. Doch was das unverwechselbarste und attraktivste dieser Vorrechte angeht die Sicherheit der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst - sagt Griep: "Ich gebe zu, daß ich nachts noch ruhig

## Diskussionen im Presseamt über Stellenbesetzung Boenisch will SPD-Mitglied als persönlichen Referenten

MANFRED SCHELL Bonn

Im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung haben personelle Entscheidungen von Staatsse-rektär Peter Boenisch Unruhe ausgelöst. Sie waren auch Gegenstand einer stürmisch verlaufenen Sitzung der zur Union gehörenden Mitarbeiter des Amtes im Konrad-Adenauer-Haus. Dabei wurden deutliche Vorwürfe gegenüber Boenisch laut, der anwesend war. Entfacht hat diese Diskussion vor allem die Entscheidung von Boenisch, ein SPD-Mitglied zu seinem "persönlichen Referenten" zu ernennen. Es handelt sich dabei um Matthias Walter, der bislang zu den "Chefs vom Dienst" gehörte. Dafür hat Boenisch seinen hisherigen Büroleiter Meyhoeffer (CDU) abgelöst. Walter, "der kleine Soz", wie ihn Boenisch spaßhaft nennt, soll somit künftig unmittelbarer in der Nähe des Staatssekretärs in "Verwaltungsangelegenheiten" arbeiten. Er wird damit Augen- und Ohrenzeuge von Vorgängen, die auch Bundes-kanzler Helmut Kohl und Kabinettsmitglieder direkt berühren.

Diese Personalentscheidung ist Teil eines Konzepts, das für Boenisch der Vertraute und persönliche Referent des früheren Regierungssprechers Bölling, Michael Bürsch, ausgearbeitet hat. Bürsch gehört der SPD an, er war nach der Wahl von Bundeskanzler Kohl als einer der ersten abgelöst worden. Diese organisatorischen Vorschläge für das "Büro Amtsleitung" werden unter dem Anspruch vertreten, sie sollen die "Wirksamkeit" des Amtes erhöhen. Deshalb werde das Büro des Staatssekretärs mit der Einrichtung der Chefs vom Dienst harmonisiert. Chef dieses Apparates ist Ministerialrat Hange (CDU), der schon bei Adenauer ein und aus ging. Sein Stell-

vertreter soll Meyhoeffer werden. Mit dem Hinweis darauf widersprach Boenisch Vorwürfen, er bringe Genossen in Vertrauenspositionen.

Ihm wurde von Mitarbeitern entgegengehalten, Hange und Meyhoeffer, der von dem früheren Regierungssprecher Stolze aus der Fraktion geholt und zum Büroleiter berufen worden war, hätten "Feigenblattfunktion". In Wirklichkeit mache sich eine "Rote Zelle" břeřt. Hinzu komint, auch dies wird diskutiert, daß bei der anstehenden Neubesetzung der Chefs vom Dienst außerdem der Bölling-Vertraute Schmi sichtigt werden soll. Die Motive, die Boenisch bei diesen

Vorstellungen leiten, sind vielen Angehörigen des Amtes nicht klar. Zu zusätzlichen Irritationen hat geführt, daß der frühere Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Armin Halle (SPD), der zwischenzeitlich NATO-Informationsdirektor war und als Moderator beim Kölner Treff in Erscheinung getreten ist, einen mit rund 8000 Mark pro Monat dotierten Werkvertrag des Amtes er-hält. Halle soll in einer Kommission die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in diesem von sicherheitspolitischen Themen bestimmten Herbst mitgestalten. Vergessen ist offensichtlich, daß Halle es war, der 1976 an den Lockheed-Vorwürfen gegen Franz Josef Strauß "mitgestrickt" hat, die sich allerdings als haltlos erwiesen haben. Den Vorschlag, Halle zum Vorsitzenden dieser Beratergruppe zu machen, stoppte allerdings der stellvertretende Regierungssprecher Jürgen Sudhoff. Er intervenierte gegen dieses Vorhaben. Halle wird im Presseamt die Zeit überbrücken, bis er - auf Vorschlag der SPD - Programmdirektor beim Südfunk in Stuttgart werden soll.

wie in alter Zeit ein Zeichen guter Gastlichkeit



# Zur Rose

Dereinft war den Rittern die Rofe, jene konigliche Sombol, nicht nur für die holde Minne, fondern auch für mancherlei Tebensluft und freude, für frohfinn und Genuß. Rein Wunder alfo, wenn fich Schenken und Berbergen ebenfalls gern mit dem Zeichen derber Kunftichmiede hergeftellt.

Angumerken ift, daß überall bei uns gulande, Blume aus dem Morgenland, ein fehr vieldeutiges ebenfo wie in Ofterreich und in der Schweis, Die gaftlichen baufer mit dem Hamen "Zur Rofe" gu finden find. And wie der Wert der Rofe abhangig ift vom harmonifchen Zufammenklang von farbe, form und Duft, fo ahnlich wird auch jedes diefer Gaufer gu Rofe fcmunkten, fo, wie es diefes Schild hier zeigt: meffen fein: nach der farbigkeit des Gebotenen, nach eine vollerblühte Rofe, mit einem Krang aus lauter Der form ber Saftlichkeit und nach dem Duft guten Rofen umgeben, grun und golden, und alles mit der - Effens und eines guten Tropfens. (Beim letteren, fo gangen Liebe und Singabe eines wahrhaften Meifters fagen Kenner, ift der Asbach Mralt mindeftens eine gange Rofe mehr in dem Strang des Angebotes.)



Im Asbach-Uralt ift ber Beift bes Weines!

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Ein Generationsvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren, den Brief Ihrer Leserin Ursula Kleinschmidt aus Duisburg kann man nicht unwidersprochen lassen.

Es ist nicht abzustreiten, daß nicht alle Leute freiwillig auf Kinder verzichten. Genau so sicher ist es aber auch, daß immer mehr Ehepaare bewußt auf Kinder verzichten, damit beide weiterhin berufstätig bleiben können, und um sich die Kosten und Sorgen, die Kinder mit sich bringen, nicht aufzubürden.

Wieso Eheleute, die keine Kinder bekommen können, angeblich finan-ziell bestraft werden sollen, läßt Frau Kleinschmidt offen. Wenn Sie das an den nicht vorhandenen Kindern eingesparte Geld für eine zusätzliche, freiwillige Altersversorgung aufwen-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. De kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

Leserbrief: Anch soch Strafe?"; WELT den würde, hätte sie sicherlich im Alter höhere Einkünfte als ein kinderreiches Ehepaar.

> Das Beispiel mit der Krankenkasse kann man nicht gelten lassen, da die Krankenkasse nichts mit der Rente zu tun hat, und es zur Unsitte wird, Apfel mit Birnen zu vergleichen.

> Sicherlich birgt jedes System Ungerechtigkeiten in sich, beim jetzigen Rentensystem werden diese jedoch langsam unerträglich. Die Ungerechtigkeit liegt einfach darin, daß sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Bürgern übersehen wird, daß die gesetzliche Rentenversicherung ein Generationsvertrag ist.

> Aus diesem Grund ist es unbillig, nur die geleisteten finanziellen Beiträge bei der Rentenberechnung zu berücksichtigen, und nicht auch die Anzahl der Kinder.

> > Mit freundlichen Grüßen Clemens Priess,

Fehlende Reaktion

Wir lesen, daß nach dem Abzug israelischer Truppen aus dem südlich von Beirut gelegenen Teil Libanons. das 1975-1982 praktizierte Abschlachten der christlichen Bevölkerung durch drusische, PLO und syrische Milizen nunmehr in verstärktem Umfang fortgesetzt wird. Während bei den Massakern in den Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila vor etwa einem Jahr die Medien und Regierungen vieler Länder sich gegenseitig an Darstellungen, Protesten und Wehgeschrei überboten, um Israel dafür verantwortlich zu machen, daß es nicht mit eigenen Opfern diese Massaker verhindert hatte, begnügen sich dieselben Organe heute damit, über die Vorfälle, wenn auch mit Bedauern, zu berichten.

Wo bleibt der Vatikan, der Weltsicherheitsrat, die Demonstranten in aller Welt und alle die Institutionen, welche sich stets mit Deklarationen für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen? Treten sie nur in Aktion, wenn es darum geht, dem bedrohten

und gepeinigten Israel eins auszuwischen? Die Sowjetunion, welche diese Massaker durch Unterstützung der Mörderbanden mit "Beratern" und durch massive Waffenlieferungen unterstützt und erst ermöglicht, kann sich mit Recht wegen der fehlenden Reaktion der westlichen Welt ins Fäustchen lachen.

Vielleicht sollten die Medien darauf hinweisen, daß ausgerechnet Israel bereit ist, die bedrohten Christen im Schufgebirge zu schützen und den Drusen Vergeltungsbomben angedroht hat, sowie darauf, daß hunderte christliche Flüchtlinge aus Libanon nach Israel fliehen (und dort aufgenommen werden), um von dort aus mit israelischer Hilfe in andere Zufluchtsländer zu gelangen.

Dr. L. Adlerstein.

Wort des Tages

99 Wo Mäßigung ein Fehler ist, da ist Gleichgültigkeit ein Verbrechen. 99 Georg Chr. Lichtenberg, dt. Physi-ker und Philosoph (1742–1789)

Alles wie gehabt

"Dz hatte ich gedacht, hier wird der Heili-ge Geist wehen": WELT vom 15. Septem-

Sehr geenrte Damen und Herren, Ich möchte die Menschen unregierbar machen, weil sie sich selber regieren können." - So zu lesen in Ihrem Bericht von einem 5-Tage-Seminar der Evangelischen Akademie in Mülheim Ruhr.

Der aufmerksame Leser wird schnell bemerken, daß alles, was hier im Gruppentraining bzw. Rollenspiel vorgegeben wird, im Dienst eines Gruppenzwangs steht, ausgeübt, um Menschen in neuer Weise regierbar zu machen. Menschen werden gruppendynamischen Zwängen und Prozessen unterworfen die im Dienst einer Machtergreifung neuer Herren steht - alles wie bereits gehabt in den Schulungslagern des Nationalsozialismus, oder bei den kollektiven Veranstaltungen in Ostblockstaaten.

Nur scheint man es in der Evangelischen Akademie mit Menschen zu tun zu haber, bei denen man es sich leisten kann, auf das "Feigenblatt" einer die Praxis begründenden Theorie zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen Susanne Gröninger, Bad Homburg

### Personalien

EHRUNG

Eine Büste von Gregor Mendel, Brünner Augustinerabt und Begründer der modernen Genetik, wird heute in der Walhalla bei Regensburg von Ministerpräsident Franz Josef Stranß enthüllt. Die Ehrung erfolgt verspätet zu Mendels 160. Geburtstag, der bereits in das Jahr 1982 fiel, und wenige Monate vor seinem 100. Todestag im Januar 1984. Die Ehrung Mendels, dessen aus Spenden finanzierte Büste von dem Bildhauer Leopold Hafner geschaffen wurde, geht auf einen Antrag der Augustiner sowie auf Bemühungen der sudetendeutschen Akkermann-Gemeinde und Initiativen zahlreicher Naturwissenschaftler sowie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zurück. Die Ausschreibung für die künstlerische Gestaltung der Büste aus Carrara-Marmor veranlaßte der Adalbert-Stifter-

**GEBURTSTAG** 

Einer der Senioren der Industrie der Schaumkunststoffe, Erich Schickedanz, seiert am 24. September seinen 70. Geburtstag. Über Latex auf Basis von Kautschuk kam er

bereits vor 40 Jahren mit Schaumkunststoffen in Berührung. Und im 2. Weltkrieg erkannte er die Möglichkeit PVC zu verschäumen und zur Herstellung von Rettungsbooten und Rettungsringen zu verwenden.

AUSZEICHNUNG Eisenbahndirektor Josef Sowa aus Frankfurt, Geschäftsführer der zur AGIV-Gruppe gehörenden Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft mbH (DEG) und weiterer von der DEG betreuter Unternehmen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen, erhielt in Wiesbaden aus der Hand des hessischen Ministers für Wirtschaft und Technik, Heribert Reitz, das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Die Ehrung erfolgte in Würdigung und Anerkennung der Verdienste, die sich Josef Sowa insbesondere um die öffentliche Verkehrsbedienung der Region erworben hat.

BERUFUNG

Walter Hesselbach, Vorstandsvorsitzender der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG, wurde erneut zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Deutschen Bundespost gewählt.

GROUP WISHES TO DISPOSE OF CENTRAL LONDON, CITY BASED, WELL-ESTABLISHED

INTERNATIONAL TELEX-RELAY COMPANY OWN MODERNISED FREEHOLD BUILDING WITH 5,000 SQUARE FEET USABLE FLOOR SPACE FULLY COMPUTERISED ITT SYSTEM WOULD SUIT LARGE COEPORATE TELEX USER FLANNING TO CENTRALISE COMMUNICATIONS OPERATIONS IN LONDON, REFLY IN WRITING TO ANTHONY TAYLOR ESQ. LL. B. SOLICITOR ANTHONY TAYLOR & CO., 250 M, BEDFORD CHAMBERS, THE PIAZZA, LONDON WC 2 OF TO DR. HERBERT BRAUMER, RECHISANWALT, D-7000 STUTTGART 50, BAENHOFSTRASSE 8, WEST GERMANY

Zweigstelle ines seit 1977 eingetragenen Verei Verden Sie in einer zukunflasicher

Gewichtsreduzierung Raucherentwöhnung

Ganz neuartige, außergewöhnlich er-folgreiche Methode. Wir arbeiten Sie gründlich ein und betreuen Sie ständig. Sie werden durch unsere langtährige Erfahrung Suggestor-Hypnose and nicht erforder estverdienst DM 6000,– monatiich derlich: Telefon, DM 10000,– Si mpital (kann finanziert werden).

Druckereien/Verlage Erhebliche Kostensenkung durch außerordentlich preiswerte Her-stellung von 4-Farblithos auf mo-

dernsten Scannern. Fordern Sie unser Preisangebot an. Litho-Service H. Schall

Handelsvertreter

mit guten Kontakten zum Droge-rie- u. Orthopädlefachbandel, Apotheken, Lebensmitteleinzel-handel und Verbrauchermärkten sucht Vertretung für Nord-deutschl. u. V 9761 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

zu veräußern, Verlustvortrag c DM 2000,-, VB 3000,-. g. u. X 9763 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

D4M 5000,— (und mehr)
in 4 Wocken verdoppein!
wir geben exkinsiv Teil-Märkte
NEW plus Produkt ohne Wettbewe
(Zielgruppe: der gesamte Einzelha
dell) Kapital-Einsatz (ohne Risiko) II
5000,— Absolnt seriös, hoher Redazi
ALLEOUND PR 9-21,56—83 12

Das Macher System Einziger wöchentlicher Informs kurs, Gratisinfo: Markus Rosenberg Pustfach 47/w 5377 Frauenau Thema "Berufswünsche"

# Banken: Wenn unsere Berufsanfänger nur wüßten, was sie sich alles wünschen können

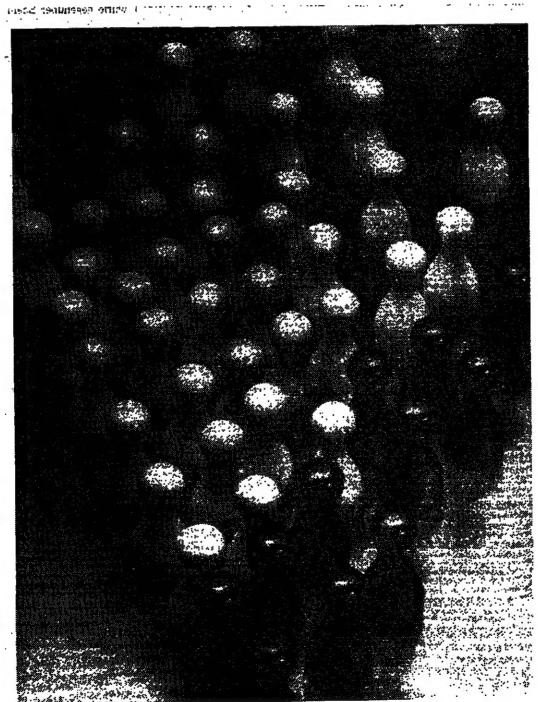

Lehrstellen-Mangel-das ist für uns Banken eine alte Erfahrung: Seit Jahren ist die Zahl der Bewerber um Ausbildungsplätze weit größer als unser Bedarfan Nachwuchskräften.

Auch in diesem Jahr stellen wir wieder mehr junge Menschen ein, alses betrieblich erforderlich wäre. Weil wir glauben, damit der Jugend, aber auch der gesamten Wirtschaft einen Dienst zu erweisen: Gut ausgebildete Bankkaufleute sind in allen Branchen gesucht. Trotzdem können wir nicht alle, die sich bewerben, auch einstellen. Und das geht nicht nur uns so. Nicht allein wegen des generellen Lehrstellenmangels, sondem weil rund 80 Prozent aller Berufsanfänger in nur 25 Berufe streben. Dabei gibt es nicht weniger als 439 anerkannte Lehrberufe, und wie beispielsweise am Bau-unbesetzte Lehrstellen.

Wir Banken meinen: Mancher Engpaß bei den Lehrstellen könnte gemildert werden, wenn unsere Berufsanfänger einen besseren Überblick erhielten und sich mehr an den realen Möglichkeiten und weniger an Wunschvorstellungen orientieren würden.



INDIVIDUELLER URLAUB AUF MALTA. BEI AIRTOURS IMMER MIT LINIE,

GROSSER HOTELAUSWAHL UND

GUNSTIGEN PREISEN.

4-, 5- und 8tägige "Flieg-mit"-Reisen ab allen deutschen Flughäfen. Ausgewählt gute Hotels in den schönsten Ferienorten der Sonneninsel. Den airtours-Katalog "Südeuropas Feriengebiete '83/84" gibt's in Ihrem Reisebüro.



Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.

# Felipe Gonzalez sieht sich in der Defensive

In Spanien wächst die Unzufriedenheit über Regierung

Aus der atlantischen Verteidigungsgemeinschaft auszusteigen wäre schwer, aus dem Warschauer Pakt auszusteigen aber ist unmöglich." Mit dieser Antwort an den Sprecher der Kommunistischen Partei im Parlament. Santiago Carrillo, umriß Spaniens Ministerpräsident Felipe Gonzalez vor den spanischen Cortes die Haltung der sozialistischen Regierung zur NATO - und zum Ostblock Nach seinem Bericht zur Lage der Nation kritisierte die Opposition von rechts und links den Mangel an Klarheit in der Außenpolitik des Landes. Die Kommunisten fordern die Verwirklichung einer Volksbefragung, die die Sozialistische Partei im Wahlkampi versprochen hatte. Die Opposition der konservativ-fortschrittlichen Volksallianz aber setzt sich für die volle Integration in der NATO ein.

Die drei Tage währende Debatte im Parlament läßt erkennen, daß die Regierung immer weniger an einem Referendum interessiert ist. Der Bericht zur Lage der Nation ließ die gewohnte Brillanz des sozialistischen Regierungschefs Felipe González vermissen. Dieser Mangel entsprach aber der Realität der wirtschaftlichen Lage. Felipe González konnte nach neun Monate währender Regierungszeit nur wenig Fortschritte aufzeigen; eine Senkung der Inflationsrate auf zwölf Prozent, die Senkung des Haushaltsdeñzits und eine langsame Besserung der Lage auf dem Arbeits-

Oppositionssprecher Fraga Iribarne bezweifelte die Zahlen und verlas erhebliche Preissteigerungen gerade bei Grundnahrungsmitteln. Der Chef der kommunistischen Gewerkschaft Comisiones Coreras erklärte, daß die Arbeitslosigkeit nicht ab-, sondern vielmehr um 64 000 Personen zugenommen habe.

Eine klare Position nahm der Ministerpräsident gegenüber der jüngst erfolgten Kritik aus der Armee ein. "Und wenn irgendwo tatsächlich eine Verletzung der Verfassung unterstellt werden kann (wie es der kürzlich abgesetzte General Soteras tat d. Red.), dann hat allein die Staatsmacht die Entscheidung," Nur das Parlament könne die Regierung dabei kontrollieren.

den nationalen Bestand Spaniens be- Informationspolitik des staatlichen droht, bot Fraga Iribarne der Regie- Fernsehens.

ROLF GÖRTZ, Madrid rung seine Mitarbeit bei der Regelung der außerordentlich schwierigen Autonomiefragen an. Vehement geißelte Iribarne den "Export" - womöglich subventioniert - spanischer ETA-Terroristen nach Mittelamerika. Inzwischen wurden nach Berichten der Zeitung "Abc" mindestens acht Etarras in Costa Rica verhaftet. Offensichtlich sollten sie den Kommandanten "Zero" und andere Anti-Sandinisten in Nicaragua umbringen.

Der Innenminister von Costa Rica bestätigte vor ein paar Tagen vor dem spanischen Rundfunk, daß die ETA über Moskau und Kuba nach Costa Rica gelangt sei. Angesichts der vielen Versuche, auch in der baskischen Bevölkerung in Spanien eine revolutionäre Stimmung zu erzeugen, erklärte Gonzales entschieden in seiner Replik: "Wer die nationale Fahne verbrennt, muß mit Gefängnisstrafen rechnen."

Ein Herd allgemeiner Unzufriedenheit ist in zunehmendem Maße das stark linkslastige Fernsehen. Felipe Gonzalez erhielt brausenden Beifall von der rechten Opposition, als er wiederholt erklärte, daß er mit diesem Fernsehen ebenfalls nicht zufrieden sei. Die Rechte redet von "Hofnachrichten wie zu Zeiten Francos" tatsächlich aber werden Nachrichten und politische Reportagen immer stärker von kommunistischen Redakteuren - meist Mitgliedern der KP - gelenkt. So wurde am Mittwoch ein Chef der Nachrichtenredaktionen durch dessen Stellvertreter ersetzt. Erfolgreich hatte dieser jahrelang hindurch die \_internationalen Positionen" immer zum Vorteil der Sowjetunion ausgelegt, wie der entsetzte "Abc" am Donnerstag dies formu-

Die drei Nachrichtensendungen nehmen täglich 80 Minuten ein. Bekannt wurde der kommunistische Einfluß im Fernsehen, als vor zwei Jahren nicht weniger als 196 Mitarbeiter aus Redaktionen und Technik ihren Austritt aus der KP ankündigten. Dies geschah aber nur wegen interner Streitigkeiten.

Wenn heute ein Referendum über die Zugehörigkeit Spaniens zur NATO ein negatives Ergebnis brächte - und das ist möglich -, dann wäre Da der Separatismus tatsächlich dies sicher auch das Ergebnis der

# Den rechtsradikalen Bombenlegern Kardinal Sin sucht die ging es vor allem ums Geld

Sonderkommission erhellt Hintergründe der Attentate auf amerikanische Siedlungen

Spielzeug aus Plastiksprengstoff, das beim Druck durch eine Kinderhand detoniert, hatten rechtsextremistische "Volkssozialisten" nach Bombenanschlägen gegen amerikanische Wohnsiedlungen im Rhein-Main-Gebiet im Herbst vergangenen Jahres als brutalste Waffe des Terrorismus '83 geplant. Das ergaben Ermittlungen einer Sonderkommission des hessischen Staatsschutzes gegen das enttarnte und bis auf ein Mitglied verhaftete Bombenleger-Sextett. Die Generalbundesanwaltschaft wird demnächst wegen versuchten Mordes in drei Fällen sowie wegen Körperverletzung, Bankraub und Bildung einer terroristischen Vereinigung mit Sprengstoffanschlägen Anklage erheben. Der sechste Mann der Bande, der ehemalige Maschinenbau-

Student Odfried Hepp, ist flüchtig. Ihr Götze hieß jedoch Mammon und nicht Adolf Hitler, sagen jetzt die Fahnder. Mit der Arbeit unzufrieden, aus dem Beruf oder Studium ausgestiegen, immer scharf auf Geld, waren sie auf die kriminelle Bahn abgeglitten. Aus Banküberfällen erbeuteten sie schließlich 630 000 D-Mark. Einer der Täter kaufte sich eine japanische Limousine, ein anderer bezahlte fünfstellige Schulden, während ein dritter seinen Beute-Anteil in Sparbriefen anlegte. Auf Versammlungen der rechtsextremistischen "Volkssozialisten" suchten sie politische Orientierung. "Wir grüßen nicht mit "Heil Hitler", instruierte Hepp die Genossen. "Unser Gruß ist Heil Deutschland'." Dann stiegen sie im Vorjahr in den "Feierabendterrorismus", wie ihn Linksradikale seit Mitte der siebziger Jahre vor allem im Raum Frankfurt betreiben, voll ein.

#### Zum Chefdenker befördert

Die Staatsschutzpolizei des hessischen Landeskriminalamtes in Wiesbaden und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nahmen jetzt auf Anfrage der WELT zu den Vorgängen, die Schlagzeilen machten, Stellung. Wer steckte hinter der "braunen Bombenspur" ("Die Zeit")? Hatten die Neonazi-Banden" deutschen (\_Ouick") analog linksradikalen Terroristen zum Schlag ausgeholt?

Unmittelbar nach den Anschlägen

WERNER KAHL, Frankfurt hatten die Sicherheitsbehörden angenommen, die Täter stammten aus der linksradikalen Szene, da von dieser ständig amerikanische Einrichtungen als Angriffsziele genannt werden. Dann wurden die Staatsschützer fündig. Festgenommen wurden der 22jährige Dieter Sporleder, der gleichaltrige Hans-Peter Fraas, der 40jährige Helge Karl-Wulf Blasche sowie Ulrich Tillmann, ein Journalist, und Walter Kexel, ein Landarbeiter. Tillmann und Kexel hielten sich gerade in Parkstone (Grafschaft Dor-

set) auf. Die Spur des flüchtigen

25jährigen Odfried Hepp verlor sich

in Berliner rechtsradikalen Kreisen.

Die Bombenleger entpuppten sich, so die Behörden, als kleine hessische Gruppe. Zu überregionalen deutschen oder ausländischen rechtsextremistischen Bewegungen konnten keine organisatorischen Kontakte festgestellt werden. In Schlagzeilen wurde der aus Nahost zurückgekehrte, aber wieder untergewuchte Hepp zum "Chefdenker der deutschen Neonazis" befördert. Hepp, der "Kopf", und Kexel, die "Hand", hatten in einer Wohnung im Raum Offenbach zusammengeleht. Mit den anderen Angehörigen des Sextetts waren sie durch Treffen der "Volkssozialistischen Bewegung" des gegenwärtig in München angeklagten Neonazis Friedhelm Busse zusam-

mengekommen. Zu dem losen Bund "germanische Sozialisten" (die linke "Tageszeitung"), stieß Ulrich Tillmann, Dieter Sporleder, "Sturmführer" mit Kontakten zur Hilfsorganisation nationaler Gefangener" (HNG), kam aus Gießen, Hans-Peter Fraas hatte wie Hepp Verbindung zur "Wehrsportgruppe Hoffmann". Zu ihren Bekannten gehörte Frank Schubert, der Beziehungen zu Schweizer Rechtsextremisten besaß. Schubert tötete sich nach einer Schießerei an der Schweizer Grenze, bei der zwei Zöllner erschossen wurden, mit seiner Waffe.

Den Anstoß, die kriminellen Aktivitäten durch politisch motivierte Anschläge aufzuwerten und Unruhe unter den Amerikanern zu schaffen. soll Kexel gegeben haben. Hepp verfaßte zugleich in Frankfurt ein Manifest als Kampfansage gegen den "Amerikanismus". "Uns ist bei diesem Kampf jeder recht", so Hepp.

.Wir haben nur eine Chance, wenn Rechte und Linke sich zusammenschließen." Die linke "Tageszeitung" (Taz) veröffentlichte nicht nur Hepps "Aufforderung zum Bündnis". Das Szenenblatt dokumentierte auch die Erklärung Hepps und Kexels: Abschied vom Hitlerismus". Ein Versuch, den sogenannten linken sozialistischen Flügel der Nazipartei unter den Gebrüdern Gregor und Otto Strasser nach 50 Jahren wiederzubeleben. Als Ziel gaben Hepp und Kexel - wie jüngst der Initiator des "Krefelder Appells", Josef Weber ein "neutrales Deutschland" an der Seite eines "Sowjet-Rußland" an. Bei der Auslieferungsverhandlung in London betonte Staatsanwalt Jones. die Deutschen gehörten einer Grupne an. die sich durch Haß gegen den

#### Kandidat der Hessen-Wahl

Westen auszeichne.

"Alte Kameraden" von Hepp und Kexel mußten vor wenigen Tagen aus dem hessischen Wahlkampf in Untersuchungshaft umziehen. Arndt-Heinz Marx, hessischer Vorsitzender der "Aktion Ausländerrückführung -Volksbewegung gegen Überfrem-dung und Umweitzerstörung (AAR)", soll mit Parteigenossen einen Abtrünnigen mißhandelt haben. Marx gilt zugleich als führendes Mitglied der militanten Neonazi-Organisation Aktionsfront Nationale Sozialisten/ Nationale Aktivisten (ANS/NA)\*. Bei der Hessen-Wahl bewirbt er sich am Sonntag für ein AAR-Mandat im Landtag. Auf seinem weiteren Weg, "noch in diesem Jahrzehnt ein politischer Machtfaktor" zu werden, muß er jedoch auf das Bombenleger-Sextett verzichten. Die den Sechs vorgeworfenen Delikte werden vom Gesetz mit Freiheitsstrafen bis zu lebenslänglicher Haft bedroht.

Ungeklärt blieb bei den Ermittlungen die Rolle ausländischer Organisationen und des "DDR"-Geheimdienstes. Dient der "DDR"-Zentralflughafen Berlin-Schönefeld dem steckbrieflich gesuchten Hepp nur als Schleuse zum Umgehen westlicher Kontrollen, oder sorgt der Staatssicherheitsdienst wie im Fall des geflüchteten Neonazis Albrecht durch Strohmänner für Auffang- und Instruktionslager im Nahen Osten?

# nationale Versöhnung

Die Filipinos beten für Frieden und Gerechtigkeit

Auf den Philippinen fällt der katholischen Kirche eine wichtige Rolle bei der Verbütung eines Bürgerkrieges zu, der nach dem Attentat auf Oppositionsführer Benigno Aquino und der täglich anschwellenden Protestwelle gegen Präsident Ferdinand Marcos droht. Rund 85 Prozent der 52 Millionen Filipinos sind katholischen Glaubens.

Der Erzbischof von Manila, Jaime Kardinal Sin (55), der immer öfter seine mahnend-kritische Stimme erhob, rief in einem Hirtenbrief zum täglichen Gebet für "Frieden und Gerechtigkeit" auf, das seit Montag um zwölf Uhr mittags mit jeweils 21 Glockenschlägen eingeleitet und beendet wird.

Die demokratische Opposition im Lande sieht in dem Oberhirten, dessen moralische Autorität auch von der Regierung geachtet wird, einen prädestinierten Vermittler. Kardinal Sin soll auf den Präsidenten im Sinne einer Politik der nationalen Versöhnung einwirken, wie sie der ermordete Aquino mit seiner Rückkehr aus

dem Exil in den USA beabsichtigte. Der Kardinal empfängt früh. Schon um sieben Uhr morgens fand das Frühstücksgespräch mit der WELT in der Villa San Miguel, der erzbischöflichen Residenz inmitten einer grünen Oase im lärmenden Verkehr Manilas, statt. Auf die Anrede Eminenz" legt der untersetzte, völlig ungezwungene Kirchenfürst keinen Wert Auf liebenswürdige Art empfiehlt er seinem Gast heimische Spei-

"Mein wichtigstes Anliegen ist es, Gewaltanwendung zu vermeiden. Wir wollen durch Gebete und Gespräche die Führung bewegen, die politischen Gefangenen freizulassen. Die Bewegung der Versöhnung kommt voran", betont der Kardinal

WELT: Eure Eminenz, wie sucht die Kirche auf die Entwicklung im Lande einzuwirken? Sin: Die katholische Kirche hat sich

stets für Gerechtigkeit eingesetzt. Wir haben keine andere Möglichkeit als die Verbreitung des christlichen Glaubens und eine christliche Erzie-

WELT: Welchen Einfluß haben Anhänger der "Befreiungstheologie" unter den Priestern? Sin: Alle Priester haben das Evange-

hum der Liebe und des Verzeihens zu ben."

The second secon

MANFRED NEUBER, Manila predigen. Wir können aber nicht unsere Hände in den Schoß legen und die Not der Menschen übersehen. Denn wenn wir nur predigen und nichts gegen das Elend tun, werden die Kommunisten sagen: "Seht, die Religion ist doch bloß Opium fürs Volk." Deshalb beißt es für uns: Arbeiten und beten!

WELT: . . . aber es gibt einige mit

marxistischer Orientierung. Sin: Nur wenige, aber es gibt in den Bergen auch Aktivisten, keineswegs Marxisten, die sich um die Nöte der Menschen kümmern. Die Regierung behauptet einfach, bei ihnen handele es sich um subversive Elemente. Das ist nicht wahr. Sie tun nichts anderes als Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Sie helfen nur den Armen.

WELT: Warum haben Sie eine Berufung in den offiziellen Untersuchungsausschuß über den Mord an Aquino abgelehnt?

Sin: Weil ich kein Rechtsanwalt bin Ich bin Priester und als solcher verpflichtet, auch von den in den Mordfall Verwickelten die Beichte zu hö. ren. In dem Untersuchungsausschuß müßte ich schweigen, um das Beichtgeheimnis zu wahren; in der Öffentlichkeit müßte ich etwas sagen, weil ich dem Ausschuß angehöre, aber das geht nicht . . . (Der Ausschuß hat inzwischen seine Untersuchung eingestellt, das Oberste Gericht der Philippinen wurde eingeschaltet.)

Der Kardinal hat nichts gegen den Besuch des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan einzuwenden, Er vermag in der vor langem vom Protokoll geplanten Visite auch keine Unterstützung für Marcos erkennen. Zu den US-Basen auf den Philippinen sagte Sin: "Einige sagen, es sei gut, diese Stützpunkte hier zu haben. Andere behaupten das Gegenteil. Es handelt sich um eine politische Streitfrage, und wir wollen nicht in die Tagespolitik eingreifen. Die Kirche muß überparteilich bleiben."

Der Kardinal, voll des Lobes über seine jährlichen Besuche in Deutschland, fragt unvermittelt: "Wie lange kann der Kommunismus noch die Menschen betrügen?" Dann fügt er nachdenklich mit einer Anspielung auf den Abschuß einer koreanischen Verkehrsmaschine durch die Sowjets hinzu: Was kann man auch von denen erwarten, die nicht an Gott glau-

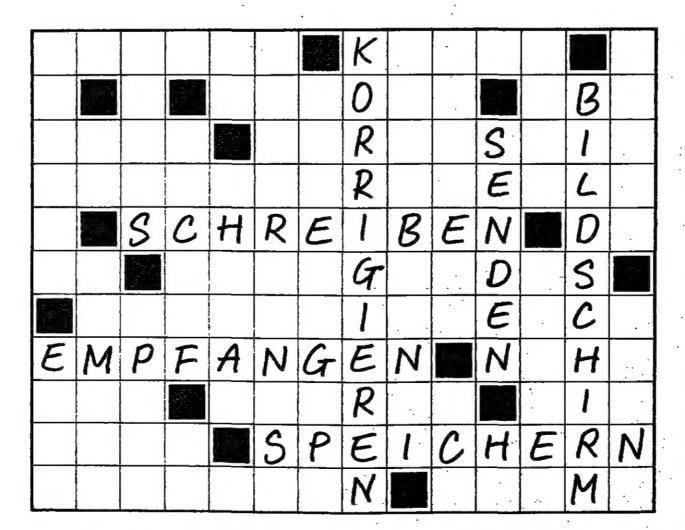

Bevor Sie rätseln, welches geniale System diese technischen Merkmale in sich vereint.

Hier ist die Lösung: TELETEX.

Teietex ist das fortschrittliche Kommunikationssystem von Schreibmaschine zu Schreibmaschine. Texte lassen sich mühelos z.B. über den Bildschirm korrigieren und natürlich speichern. Auch für den internen Bedarf. Aber wenn Sie wollen, ist Ihr Brief 10 Sekunden später in New York. Und ebenso schnell kommt eine Antwort per Teletex zurück.

Briefe per Teletex:

Kostengünstig um die ganze Welt.

So kostet eine ganze Briefseite innerhalb Deutschlands runde 20 Pfennige Übermittlungsgebühr. Ganz zu schweigen vom eingesparten Aufwand für die Postbearbeitung. Teletexpartner gibt es bald in der ganzen Welt; neben Teletexanschlüssen erreichen Sie heute schon weltweit Telexanschlüsse, soweit sie in Selbstwahl erreichbar sind.

Briefe per Teletex: So sicher wie selbst hingebracht. Teletex-Briefe kommen absolut verbindlich an, mit Kennung und Uhrzeit.

Teletex-Informationen: Fragen Sie die Post!

Schlagen Sie doch gleich einmal Ihr Telefonbuch auf, unter "Post" finden Sie den Technischen Vertriebsberater, der Sie über Teletex berät.

#### Polen läßt viel weniger Deutsche gehen

GISELA REINERS, Bonn Die sinkende Zahl von Familienzusammenführungen aus dem polnischen Machtbereich hat gestern in Bonn der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein, kritisiert. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl auf fast die Hälfte zurückgegangen. Im Monatsdurchschnitt seien 1982 noch etwa 2530 Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland ge-kommen, von Januar bis August 1983 sei die monatliche Zahl von rund 2000 auf 1300 ständig gesunken.

Der Präsident wies darauf hin, daß sich zur Zeit DRK-Generalsekretär Schilling in Polen aufhält. Seine Bemühung sei es unter anderem, die Behörden darauf aufmerksam zu machen, daß aus der Bundesrepublik immer noch umfangreiche Hilfe nach Polen fließt, sowohl von privater Seite als auch von den Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz So seien Spenden im Wert von rund 56 Millionen Mark im vergangenen Jahr in die

Volksrepublik geflossen. Nach Angaben des Präsidenten be-steht in Polen immer noch Bedarf an Hilfsgütern, wenn auch der Grundbedarf einigermaßen gedeckt sei. Was aber dringend fehle, seien Dinge wie z.B. hochwertige Medikamente. Aber auch Dinge des täglichen Lebens seien immer noch willkommen. Es gebe sie zwar inzwischen wieder zu kaufen, doch seien meistens ihre Preise enorm gestiegen.

#### Rebellen in Tschad verhandlungsbereit?

AFP, Tripolis/Paris Der tschadische Rebellenführer Goukouni Weddeye hat erstmals auf seine Vorbedingung eines Abzugs der französischen Truppen aus Tschad für Verhandlungen mit seinem Gegenspieler Hissen Habré oder mit Frankreich verzichtet. Weddeye erklärte sich auf einer Pressekonferenz in Tripolis auch bereit, mit dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand zusammenzutreffen, wenn dieser eine solche Begegnung wunsche. Weddeye betonte, seine Bewegung wünsche vor allem eine Lösung des "tschadischen Dramas" durch Verhandlungen und nicht mit Waffen-

Frankreichs Außenminister Claude Cheysson lehnte unterdessen jegliche Verhandlung im Tschad-Konflikt ab: Die französische Regierung habe dazu kein Recht\*. Paris stehe jedoch in diplomatischem Kontakt mit den am Tschad-Konflikt beteiligten ausländischen Parteien.

# Costa Rica propagiert die "aktive" Neutralität

Auch Vorwand, um sich Verpflichtungen zu entziehen?

G. FRIEDLÄNDER Miami Ein spanisches Sprichwort gibt den Rat: "Mach dir einen guten Ruf, und dann geh' schlafen." Die Costaricaner sind wieder einmal dabei, ihm zu folgen. Sie hatten aus wenig überzeugenden Gründen den Ruf als die Schweiz" Mittelamerikas erworben, und sie holen dieses Klischee nun abermals hervor: Präsident Luis Alberto Monge bereitet eine Erklärung vor, die Costa Rica "ständig und aktiv neutral" erklären soll. Es ist der Versuch Costa Ricas, anderen zu überlassen, für die Ideale einzustehen, die es angeblich vertritt, und damit auch die Verteidigung ihres Landes, sollte diese Notwendigkeit auftauchen.

Costa Rica hat eine Nationalgarde von 8000 Mann, was bis zur Aufrüstung Nicaraguas dem entsprach. was in Mittelamerika als angebracht galt, nur daß Costa Rica 1948 seiner Nationalgarde jede militärische Aufgabe entzog und sie nur als Polizei

"Wir laufen lieber die Gefahr, kein Heer zu haben, als die Gefahren, die ein Heer mit sich bringt", meint Informationsminister Armando Vargas. Das ist nicht immer leicht zu erklären. Als im Juni 1982 Sandinisten und "Contras" in Costa Ricas nördlichen Städten Los Chiles und Ciudad Quesada aufeinander stießen, meinte Sicherheitsminister Solano Calderon, die Sandinisten hätten costaricanische Hoheitsrechte nicht verletzt. Es habe sich nur um einen innernicaraguanischen Konflikt gehandelt, für den man nicht das Leben von Costaricanem riskieren solle. Er schob dieses Risiko den Mitgliedern der Organisation Amerikanischer Staaten zu die er - allerdings vergeblich - ersuchte, die Verteidigung der Grenzen Costa Ricas zu übernehmen und ein "Garant dafür zu sein, daß Costa Ricas Boden nicht als Niemandsland betrachtet wird".

#### Amerikanische Tramer

Vorübergehend sprach der Verteidigungsminister dann davon, die Nationalgarde mit modernen Waffen auszurüsten, um "die Unverletzbarkeit des Territoriums Costa Ricas zu sichem". Amerikanisches Militär trainierte die Nationalgarde, die in den letzten Jahren von den USA sieben Millionen Dollar Ausrüstungshilfe erhielt. Semantische Übungen überbrückten den Widerspruch. Nun werden diese Programme aufgege-

Wie steht es mit der \_aktiven" Neu-

tralität Costa Ricas? Es verriet sie vor wenigen Tagen einmal mehr, als es mit der Verfolgung der "Alianza Democratica Revolucionaria (Arde) Eden Pastoras und seiner Leute be-

gann, die von den costaricanischen Behörden als "Söldner" bezeichnet werden. Diese Haltung steht in Widerspruch zu der Toleranz, mit der Costa Rica seit 1977 die Ausbildung antisomozistischer Guerrilleros auf seinem Territorium erlaubte und dann internationales Recht brach, als es den Sandinisten erlaubte, ibre Angriffe gegen Somozas Regierung von Costa Rica aus zu führen,

#### Polizei blieb neutral

Mit seiner Polizei blieb Costa Rica im Kampf gegen das internationale Verbrechertum neutral, und es war viele Jahre ein Zufluchtshafen für in den USA verurteilte Rauschgifthändler und Betrüger, wobei ebenfalls Geld keine geringe Rolle spielte. Ob-wohl es einen 1923 unterschriebenen Auslieferungsvertrag zwischen beiden Ländern gab, konnte sich unter vielen anderen Robert Vesco, angeblich mit Hilfe des damaligen Präsidenten "Pepe" Figueres, von 1973 bis 1978 in Costa Rica aufhalten, weil die ihm zur Last gelegten Verbrechen nicht im Vertrag von 1923 vorgesehen waren: Sie wurden mit Hilfe der modernen elektronischen Technologie begangen, die es damals noch nicht gab. Erst in den letzten zwölf Monaten, als die Hilfe der Amerikaner in der wirtschaftlich bedrängten Lage des Landes immer wichtiger wurde, lieferte Costa Rica 17 in den USA gesuchte Verbrecher aus.

In dieses Bild passen die Worte des Präsidenten Monge nicht ganz hinein, der in einer weit beachteten Rede sagte: "Weil uns niemand zu fürchten braucht, muß man uns wegen unserer Gerechtigkeit loben, und jeder Angriffsakt gegen uns würde von der zivilisierten Welt verurteilt werden."

Costaricanische Politiker, die sagen "ganz Lateinamerika würde uns verteidigen", sind im Irrtum. Niemand würde einem Land helfen, daß sich selbst nicht helfen will. In den USA hat die beabsichtigte Neutralitätserklärung Costa Ricas sein Ansehen nicht gehoben. Beobachter glauben, daß es seiner Regierung nicht so sehr um die oft versicherte, aber nicht immer beachtete Neutralität geht, sondern darum, sich aus allen Verpflichtungen interamerikanischer Solidarität vor allem aus dem 1947 geschlossenen Pakt von Rio de Janei-(SAD) ro, herauszuziehen.

# Viele sind für Auszug der UNO aus New York

GITTA BAUER, New York Auch in guten Zeiten betrachtet der Durchschnittsamerikaner die Vereinten Nationen gleichsam als Kuriosum, das man als Tourist besucht wie den Zoo in der Bronx. Allzu ernst wird die UNO nicht genommen. Fühlen sich die Amerikaner jedoch von einem ihrer Mitglieder oder gar ihrer Mehrheit düpiert, dann kocht die Seele. Alle paar Jahre kommt dabei, so wie jetzt, die Frage auf, was eigentlich die Weltorganisation auf dem Boden eines Landes zu suchen hat, das zwar ein Viertel ihres Millardenbudgets tragen darf, von ihr aber unablässig angegriffen oder zumindest nicht unterstützt wird.

Nach Botschafter Charles Lichensteins unverblümtem Angebot an die Delegierten, die sein Land als nicht gastfreundlich genug empfinden, "ins Abendrot zu segeln", hagelte es Telegramme und Annufe bei der US-Mission, genau gegenüber dem UNO-Glaspalast gelegen. Mit "30 zu eins", sagte Sprecher Joel Blocker, sprachen sie sich für Lichansteins Warnung aus. Eine Fernseh-Sendung von ABC's "Nightline" zum gleichen Thema, bei dem Anrufer sich für oder gegen den Abzug der Vereinten Na-tionen aus New York aussprechen konnten, erbrachte 50 000 Stimmen dafür. 25 000 dagegen. Dagegen war bei einer wissenschaftlich ausgerichteten Umfrage dieser Fernsehanstalt bei 107 Personen das Verhältnis umgekehrt.

Die Chefdelegierte der USA bei den Vereinten Nationen, die Präsidentenberaterin Jeane Kirkpatrick, wiederholte in dieser Sendung ihre schon vor einem Jahr scherzhaft vorgebrachte Idee, die UNO nur ein halbes Jahr in New York, das andere halbe Jahr in Moskau residieren zu lassen. Ein Vertreter der Heritage-Foundation hakte ein: Nachdem die Sowjets 38 Jahre lang Gelegenheit gehabt hätten, vom UN-Hauptquartier aus in Amerika Spionage zu treiben, sei es nur fair, wenn auch die Amerikaner einmal in Moskau zum

Dennoch hat jede Administration in Washington, auch die Präsident Reagans, die Vereinten Nationen als Forum im geeigneten Augenblick in ihr politisches Kalkül einbezogen. Und auch Reagan, der am Montag vor der UNO sprechen wird, fand, daß sein Botschafter den Amerikanern offenbar aus dem Herzen gesprochen habe. "Wir werden niemanden zum Verlassen auffordern', sagte er vor Reportern. "Aber wenn jemand abreisen will - well, good bye." Seite 2: Ziehet dahin!

# Bush: Moskau hat keinen Anspruch auf Osteuropa

Der Auftritt in Wien zeigt nachhaltige Wirkungen

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Als "politische Bombe" und als Herausforderung der Sowjetunion vom neutralen Boden Österreichs aus ist die grundsätzliche Rede verstanden worden, die der amerikani-sche Vizepräsident George Bush in Wien zur Ost- und Mitteleuropa-Politik der USA gehalten hat. Obwohl führende Mitglieder der österreichischen Bundesregierung dem amerikanischen Gast während seines Auftritts in der Wiener Hofburg höflichen Beifall zollten, kann als sicher gelten, daß die meisten von ihnen über die Linie des US-Vizepräsidenten alles andere als ghicklich gewe-

Hinter freundlichen, manchmal überfreundlichen Gesichtern, die beim Erscheinen des Vizepräsidenten auf österreichischer Regierungsseite zu sehen waren, ahnt man doch tiefgreifende Differenzen zwischen der Reagan-Administration und der SPÖ-Koalition in Wien, die nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck kam, daß sich Österreich als fast einziges westlich demokratisches Land nicht am Pilotenboykott gegen Moskau beteiligte.

So mußte auffallen, daß Bush in seiner Ansprache aber weder das Wort "Neutralität" in den Mund nahm noch den Begriff "Entspannung" oder "Entspannungspolitik". Man erinnert sich in diesem Zusammenhang, daß vor nicht langer Zeit ein höherer Beamter des State Department in Wien vor einem Abgleiten Österreichs aus der Neutralität in den Neutralismus warnte. Der Mann wurde damals zurückgepfiffen und während der Amerika-Reise Bundeskanzler Kreiskys im Februar schien alles wieder ins Lot zu kommen.

#### Sehnsucht nach Freiheit

"Ich komme soeben aus den Staaten, die östlich Ihres Landes gelegen sind", wandte sich Bush an seine österreichischen Zuhörer, um dort fortzufahren: "Ich habe in den Gesichtern der Menschen dort eine Sehnsucht nach der gleichen Freiheit und den gleichen demokratischen Rechten gesehen, deren sich das österreichische Volk erfreut." Dann erwähnte Bush die Tatsache, daß das Haus des österreichischen Bundeskanzlers Sinowatz sich nur wenige Kilometer von der Ostgrenze - also vom Eisernen Vorhang - entfernt be-findet. Manche Wiener Beobachter meinen, diese Worte des Amerikaners seien nicht nur als höfliches Kompliment, sondern als Hinweis zu verstehen, daß Österreichs Zugehörigkeit zur Welt der westlichen Demokratie und Freiheit keineswegs so ungefährdet sei, wie einige Optimisten meinen möchten.

Ein Satz aus der Bush-Rede hat in Wien nahezu als Sensation gewirkt. Der US-Viezpräsident hat nicht nur die These von der Teilung Europas in Interessensphären - Stichwort Jalta zurückgewiesen und erklärt, daß die USA eine solche Teilung nicht anerkennen. Er hat im Gegenteil betont, daß damals ein Abkommen über die "gemeinsame Verantwortung der drei Alliierten (USA, Großbritannien und die Sowjetunion) für alle befreiten Gebiete" festgelegt worden seien. Der Rückgriff auf diese "gemeinsame Verantwortung" könnte bedeuten, daß die USA nicht mehr im bisherigen Maße bereit sind, Osteuropa (Bush zitierte die deutsche Bezeichnung "Mitteleuropa") als ausschließlichen "Hinterhof" der Sowietunion zu betrachten.

#### "Es tut weh . . . "

Das könnte vordergründig auch als eine amerikanische "Retourkutsche" an die Adresse Moskaus verstanden werden, weil sich die Sowjets im "Hinterhof" der USA - Lateinamerika - und den anderen Ländern der Dritten Welt gleichfalls nicht um amerikanische Interessen oder traditionelle Einflußsphären scheren.

Offenbar in Anlehnung an eine bestimmte Denkschule der amerikanischen Sowjetologen und Osteuropa-Experten - zu nennen wäre etwa der Harvard-Professor Richard Pipes ~ sprach Bush den Sowjets (und den Russen) historisch die Zugehörigkeit zu Europa - und damit auch das Recht zur Herrschaft über Osteuropa ab. Rußland, so griff Bush eine weitverbreitete These auf, habe an den drei größten Ereignissen der europäischen Geschichte - Renaissance, Reformation und Aufklärung - nicht teilgenommen. Aber Mitteleuropa sei an allen drei Entwicklungen beteiligt gewesen - und sogar noch der östlichste Bereich dieses anderen Europa spreche eine wundervolle romanische Sprache - das Rumanische, welches dem Französischen und Italienischen so ähnlich sei. Und dann zitierte Bush den polnischen Nobel-Preisträger Czeslaw Milosz: "Es tut weh, wenn man sich der Oberherrschaft einer noch wilden und primitiven Nation unterwerfen und ihren Sitten und Einrichtungen, ihrer Wissen-schaft und Technik, ihrer Literatur und Kunst absoluten Vorrang einräumen muß ... "

#### Geißler bleibt bei seinem Vorwurf

CDU-Generalsekretär bleibt bei seinem Vorwurf, die SPD werde in der geistigen Auseinandersetzung um die NATO-Nachrüstung durch die einseitige Kritik an den USA und die "fast nahtlose Verwendung sowjetischer Argumente" eine fünfte Kolonne der anderen Seite". In diesem Sinne beantwortete Geißler gestern einen Brief des früheren Kanzlers Helmut Schmidt (SPD) an dessen Amisnachfolger Helmut Kohl. Zugleich versuchte Geißler vor der Bundespressekonferenz in Bonn klarzustellen, daß er den Ausdruck "fünste Kolonne" nicht in dessen ursprünglicher Bedeutung verwendet habe. Der Ausdruck stammt aus dem spanischen Bürgerkrieg und bedeutet eine Untergrundgruppe, die aus ideologischen Gründen mit Gegnern des eigenen Staates zusammenarbei-

In dem, so Geißler, im Einvernehmen mit Bundeskanzler Kohl abgefaßten Antwortschreiben an Schmidt erklärte der CDU-Politiker, sein Vorwurf sei keine grundsätzliche Charakterisierung der SPD, sondern be-ziehe sich auf die Argumentation einer wachsenden Mehrheit der Partei in einer konkreten politischen Position mit allerdings historischer Dimension. Das Wort von der fünften Kolonne in der geistigen Auseinandersetzung solle die SPD-Mehrheit zur Besinnung rufen und sie auffordern, sich wieder klar zum NATO-Doppelbeschluß zu bekennen.

#### Ungarn reagiert auf Bush-Erklärung

Einen Tag nach der Ankundigung des amerikanischen Vizepräsidenten George Bush, die USA behandelten osteuropäische Länder "differenziert", hat gestern Ungarn von Bemühungen um ein ausgeglichenes Verhältnis zum Westen gesprochen. In einem Kommentar des ungarischen Gewerkschaftsorgans Nepszava\* hieß es. Budapest bemühe sich gemäß den aufeinander abgestellten Zielen der sozialistischen Staaten "und selbstverständlich seinen eigenen nationalen Interessen um ein ausgeglichenes Verhältnis, Entwicklung der Kontakte sowie um gegenseitig annehmbare und vorteilhafte Vereinbarungen mit Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung".

Die Zeitung wies dabei nicht nur auf den Besuch des US-Vizepräsidenten Bush in Budapest, sondern auch auf die Gespräche des ungarischen Außenministers Peter Varkonyi in Washington hin.

# Komplett-Komfort und Fahrsicherheit

Mit diesem Anspruch fordert Mazda den Vergleich mit den Spitzenerzeugnissen des Internationalen Automobilba

Ein Mittelklasse-Auto – was ist das eigentlich? Ist das ein Auto für Leute, die sich in Bescheidenheit üben, was Kamfort und Leistung angeht, die mit Mittelmäßigkeit zufrieden sind solange nur der Anschaffungswert in vernünftigen Grenzen bleibt? Nein! Wie sehr sich dieser Maßstab andern kann, zeigt der neue Mazda 626.

Keilförmige, flache Silhouette, kräftiges, strömungsgünstiges Heck mit großem Kofferraum.



Innen: Sitzkomfort, wie man ihn nur bei komfortablen Reiselimousinen erwartet. Eine neue, äußerst begueme Sportsitz-Konstruktion mit körperstützenden Polsterflanken. Der ganze Sitz ist 10fach verstellbar. Zusammen mit dem höhenverstellbaren Lenkrad findet sich für jede Körpergräße schnell die ideale

Sitzposition. Bedienungs- und Kontrollelemente - durchdocht, funktionell, wie alles im Cockpit, was dem komfort dient. Ein Clou: Elektrische Fensterheber vorn und hinten. Ohne Aufpreis! Das ist keine Mittelklasse mehr.

Ein leises Triebwerk, auch in den oberen Drehzahlbereichen. Das Econometer mahnt zur Sparsamkeit, wenn man mit dem Gaspedal zu großzügig umgeht.

M an spün solon das optimale Zusammenspiel von Frantantrieb und aufwendiger Einzelradaufhängung an allen vier Rädern. Fahrsicherheitsbeitrag der Konstrukteure, besonders für schwierige Fahrbahnen, bei i lässe und Glätte im Winter. Aber auch auf

trockener Fohrbahn zeigt sich die Stärke des Frontantriebs. Die Vorderräder ziehen den Wagen wie auf Schienen durch die Kurve. Das kann nicht jeder Frontantrieb so wie dieser. Der fünfte Gang verminden die Drehzahl benzinsparend um gut 15%. Aber: Es bleiben die nötigen Kraftreserven am Gash/b.

Alles, was dieser neue Mazda 626 zu bieten hat, ist ein wenig besser, großzügiger als eigentlich notig – einschließlich der Zentralverriegelung, mit der man nach der ersten Fahrt

nicht nur das Auto abschließt. sondern auch ein Fahrerlebnis, das man ansonsten meist teurer bezahlen muß.

Preis: DM 17.500,-. Aufpreis für Metallic-Farben; DM 250,~. Unverbindliche Preisempfehlung des Importeurs ab Auslieferungslager, zuzüglich Überführungskosten.

Finanzierung oder Leasing: geme ein günstiges Angebot.

Mazda 626 Stufenheck GLX Details: 2,0 1, 74 kW IIOI PSI, 5-Gang-Getriebe, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, Verbrauch nach DIN 70030-1 bei 90 km/h 6,3 l, bei 120 km/h 8,2 l, Stadt 9,8 I, Normalbenzin.

<u>Serienmäßig:</u> Wärmedämmende Calorverglasung, Drehzahlmesser, einzeln umklappbare Rücksitzlehnen 160:401, Econometer, 10fach verstellbarer Fahrersitz, elektrische Fensterheber vorn und hinten, zentrale Türverriegelung, Lenkradhöhenverstellung, Fernentriegelung von Heck- und Tankklappe.

Weitere Informationen über die Mazda 626-Modelle und Prospekt-Material erhalten Sie von einem der über 900 Mazda-Partner in Deutschland oder direkt von MAZDA MOTORS IDEUTSCHLANDI GMBH, Weidenstr. 2, 5090 Leverkusen 1.



19.00 Aktuelle Stunde

18.00 Die Zasberflöte

18,30 Reisemarkt 19.00 Seben statt Hären

21,00 Formel eins 21,45 Energiespartip 21,50 Wi speak op plati

18.00 Die Zauberflöte 18.30 Hier Stodie Kassel 19.00 Avanti! Avanti! (†) 19.30 Mensch ärgere Dick doch! (†)

19.30 Glauben heute 20.00 Tagesschau 20.15 Ill international

20.00 Tagesschau 20.15 Tele-Rat

NORD

HESSEN

20.80 Tagesschau 20.15 Fahrerflucht 21.90 Drei aktuell

Abentever 18.50 Telekolleg I

west 3
21.00 Tele-Tip
21.15 Mathematil
21.45 Wortwecks

BAYERN

22.15 Eine amerika

18.00 Fauna Iberica 18.25 Ritter Proposiot and

SÛDWEST

Ш.

21.45 Die wittschaftliche Abseitsfalle 22.15 Der Dekter und das Ilebe Vieb (1) 25.00 Rockpalast

#### Abenteuer und Konflikte: Spielfilme im TV

# Zwischen den Fronten

Auch Wild-West-Helden werden müde. Das müssen die Mitglieder der Doolin-Dalton-Bande erfahren, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts den ewigen Traum von Freiheit und Unabhängigkeit vorlebten. Aber das Alter spielt den Revolverschützen übel mit, und mit den Überfällen klappt es auch nicht mehr so wie ehedem. Der Ruf der Bande gerät beträchtlich ins Wanken, um so mehr, als sie bei einem Eisenbahnüberfall statt der erhoffen Beute lediglich Särge und Schweine vorfin-

Und dann sind da noch zwei blinde Passagiere, die den Banditen in die

Zwei Mädchen und die Doolin-Bande – ARD, 20.15 Uhr / Sterne – ZDF, 23.20 Uhr

rauhen Westernhände fallen: die siebzehnjährige Annie (Amanda Plummer) und die fünfzehnjährige Jenny (Diana Lane). Für sie ist der Überfall eine willkommene Gelegenheit, endlich die Abenteuer des Lebens kennenzulernen. Das paßt Bill Doolin (Burt Lancaster) zwar überhaupt nicht in den Kram - nicht zuletzt deswegen, weil er und seine Männer gar nicht mehr so verwegen und geschickt sind, wie es die beiden

Mädchen noch glauben. Als Doolin bei einem weiteren Banküberfall geschnappt wird, scheint sein Schicksal besiegelt. Da hat er allerdings nicht mit den Mädchen gerechnet. Sie denken nicht eigenen Verhalten auf.

daran, ihre Helden im Stich zu las-

Regisseur Lamont Johnson hat den Film "Zwei Mädchen und die Doolin-Bande" 1980 gedreht. Er macht sich und den Zuschauern ein Vergnügen daraus, eine Western-Legende amüsant zu entblättern und die angeblichen Helden vom Sockel zu stoßen.

Nach einem Buch des bulgarischen Schriftstellers Angel Wagenstein inszenierte Konrad Wolf 1959 den Spielfilm "Sterne". Das Werk, das in Cannes mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde, ist in seiner integralen Fassung zu sehen, d. h., mit dem Original-Schluß, der die Hin-wendung eines deutschen Soldaten zum Widerstand, zu den Partisanen deutlich macht. Erzählt wird das Schicksal einiger hundert griechischer Juden, die auf ihrem Weg nach Auschwitz in einem Durchgangslager in Bulgarien untergebracht werden. Zu den zentralen Personen gehören eine jüdische Lehrerin und ein deutscher Unteroffizier, der sich zur Hilfeleistung für die Lagerinsassen ent-

Wolfs Inszenierung zählt zu den künstlerisch beachtenswertesten, die sich mit dem Völkermord an den Juden auseinandergesetzt haben. Der Vorzug seines Films liegt darin, daß er einen "Unentschiedenen" zu seinem Helden macht, ihn in Konflikt mit der Wirklichkeit bringt und zur Entscheidung nötigt. Damit zwingt er den Zuschauern die Frage nach dem

#### **KRITIK**

#### Neue Liebe, besprühter Wände tiefe Wunden

Wohl kaum ein anderes Thema haben Leinwand und Bildschirm so geduldig mit dermaßen vielen Variationen (ARD) über sich ergehen lassen wie dieses: Reife Menschen werden nach Jahren ordentlicher Zweisamkeit oder familiären Glücks plötzlich von einer neue Liebe über alle Bindungen hinweggeschwemmt. Das geht nie ohne Irrungen und Wirrungen und kaum einmal ohne Wunden ab.

Manche Filmgestalter, wie die der neuen Variation in der ARD, gehen dabei mit einigem intellektuellem und psychologischem Anspruch an die Arbeit. Doch gilt der Wille leider nicht fürs Werk. Was trotz aller offensichtlichen Mühen auf dem Bildschirm sprudelt, ist reichlich gedrechselter (gleichwohl platter) Dialog, sind ins Unendliche ausgewalzte Szenen mit Gefühlsexplosionen, die zur puren Peinlichkeit gerieten.

Ein Röntgenbild inwendiger Zustände ist das mitnichten; es wimmelt von psychologischen Lücken und Bocksprüngen. Ganz unver-ständlich schließlich der Schluß: Über alle Hindernisse hinweg hatte sich das Paar füreinander entschieden, und nun genügt plötzlich ein spätes, inhaltloses Gespräch mit den beiden Verlassenen, um die Liebenden zum (wenigstens vorläufigen) Rückzug zu bewegen.

HERMANN A. GRIESSER

# Ein buntes Allerlei

Es hätte ein reizvolles Thema sein können – ein Vergleich zwischen dem Jugendprotest Ende der sechziger und Anfang der achtziger Jahre: Etwa der Unterschied zwischen der damaligen Protestbewegung mit ihrer Artikulationsfähigkeit und der heutigen orientierungs-, hoffnungsund weitgehend sprachlosen "No-future"-Generation. Doch das Thema wurde von Wiltrud Mannfeld in dem ZDF-Film Erwartung und Erfahrung, eine Nachlese zur Jugendbewegung, glatt verschenkt.

Wie kommen etwa die ehemaligen Repräsentanten der Studentenopposition als heutige Hochschullehrer mit grünen und alternativen Studierenden zurecht? Diese doch ganz naheliegende Frage wurde überhaupt nicht gestellt. Kein Angehöriger der APO-Jahre kam vor die Kamera.

So blieb nur ein buntes Alleriei von besprühten Wänden, besetzten Häusern, "Tu-nix"-Kommunen, Underground- und Rock-Schuppen in Zürich und Berlin. Dazu meldeten sich einige Autoren zu Wort, zu denen die ZDF-Redakteurin anscheinend besonders herzliche Beziehungen pflegt: Michael Rutschky etwa oder die beiden Schweizer Franz Hohler und Adolf Muschg. Letzterer versuchte vergeblich zu beweisen, daß er von sozialen Bewegungen genausoviel wie von Gottfried Keller versteht. GISELHER SCHMIDT



### ARD/ZDF-Vormittagsprogramm 11.55 Bei Blo 12.55 Presseschar 13.80 Tagesschar

16.15 Tagesschau 16.20 Was wäre, weng ... 17.05 Mean mick met...
Unterwegs mit BAP (1)
Tourneefilm in zwel Teilen
17.58 Tagesschou
dazw. Regionalprogramme

20.00 Tagesschau 20.15 Zwei Mödchen und die Doolis

Amerik Spielfilm, 1980 Amerik. Spielfilm, 1980
Annie und Jenny, zwei abenteuerlustige junge Mädchen, schließen
sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts im Wilden Westen der
berühmten Doolin-Dalton-Bande
an. Boß Doolin, in die Jahre gekommen, hat beträchtliche Mühe,
seine Legende aufrechtzuerhalten; auch sonst entspricht das rauhe Banditendasein kaum der einschlägigen Groschenheft-Romantik immerhin gelingt es Annie und tik. Immerhin gelingt es Annie und nny, die etwas müde geworde n Revolverhelden wieder auf Trab zu bringen.

Plussificus
Das ARD-Wirtschaftsmagazin
Bedroht Japon den deutschen
Maschinenbau?
Moderator: Adolf Althen

22.50 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn 25.00 Tatort

Das Lederherz Von Irene Rodrian Von Irene Rodrian
Es ist Freitagabend. Gert Dieckmann, freier Architekt, besessen
von seinen Ideen und seiner Arbeit, sitzt in seinem selbstousgebauten Dachboden noch an der
Arbeit. Seine Frau Eva will ausgehen – darüber geraten beide in
Streit 15.25 Eporm in Form 16.90 beute 16.04 Die Schlümpfe Handy als Wettermacher

16.20 Schüler-Express Ein Journal für Mädchen und Jun-

Erinnerungen aus der Zeit des Wirtschoftswunders 17.00 houte / Aus des Lünders 17.15 Tele-Mostrierte

17.50 Western von gestern Fuzzy und die bösen Buben Dazw. heute-Schlagzeilen 19.00 houte 19.30 austandsjournal Italien: Wer ist eigentlich Craxi? / Berlin: Europäischer Dialog mit Afrika / Kenla: Kaffeebauem set-

zen auf Europa / Großbrita Tierschützer werden radikal Moderation: Peter Berg 20.15 Ein Fall für zwei Tödliches Viereck

21.15 exclusiv
Mit dem ZDF bei Joan Collins, Frederick Forsyth und Riccardo Muti
Regie: Peter Otto
22.00 bests-journal

22.20 Aspekte

Berliner Festwochen / ScienceFiction-Festival In Bergisch-Gladbach / Kirchenbautag '83 in Nürnberg / Deutsche Schriftsteller In

22.50 Sport am Freitag 23.20 Sterne Spielfilm – "DDR"/Bulgarien (1959) Mit Sascha Kruscharska, Jürgen Frohriep u.a. Regie: Konrad Wolf

19.45 Bayers-Report 29.15 Sherlock Holme

21.15 Der Jahrtau 22.00 Rundschoo

18.15 Follow me (1) 18.30 Bonjour is France (1) 18.45 Rundschou 19.00 Die Weldpferde von

Am 19. September 1983 verschied Herr

# Dipl.-Kfm. Gerhard Elkmann

ehemaliges Vorstandsmitglied der Hoesch AG sowie Mitglied der Aufsichtsräte der Hoesch AG und der Hoesch Werke AG, nach kurzer, schwerer Krankheit kurz vor Vollendung seines 79. Lebensjahres.

Mit dem Verstorbenen verlieren wir einen Mann, der über lange Jahre hinweg die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich mitgeprägt hat. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst blieb Herr Elkmann unserem Unternehmen als Mitglied der Aufsichtsräte der Hoesch AG und der Hoesch Werke AG verbunden. Seine Erfahrung und sein abgewogener Rat waren auch über unser Unternehmen hinaus gefragt und geschätzt.

Mit Gerhard Elkmann verlieren wir einen Freund, von dem wir voller Dankbarkeit Abschied nehmen. Wir werden ihn nicht vergessen.

> Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft

Hoesch Werke AG

Die Trauerfeier findet am 26. September 1983, um 11.30 Uhr in der großen Trauerhalle des Hamptfriedhofes, Westfalendamm, Dortmund, statt.

Die Beerdigung ist im engsten Familienkreis in Dedesdorf/Overwarve.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir, den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Essen zu bedenken, Konto-Nr. Deutsche Bank AG Essen 247 1902 (BLZ 360 700 50).

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Herrn

#### Diplom-Kaufmann

# Gerhard Elkmann

\* 26, 9, 1904

† 19. 9. 1983

Als Vorsitzender unseres Beirates nahm der Verstorbene seit 1958-maßgeblich und erfolgreich Einfluß auf die Entwicklung unseres Unternehmens. Bis zuletzt hat er uns seine große Erfahrung zur Verfügung gestellt. Sein unternehmerisches Wirken, seine menschliche Güte, aber auch seine große Hilfsbereitschaft waren uns stets Vorbild.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem guten Freund und einer großen Persönlichkeit. Herr Gerhard Elkmann wird uns sehr fehlen.

### WIEMER & TRACHTE

Gesellschafter - Beirat - Geschäftsführung

Wir trauern um Herrn

# Dipl.-Kfm. Gerhard Elkmann

der am 19. September 1983 im Alter von 78 Jahren verstarb.

Herr Gerhard Elkmann gehörte von 1942 bis 1955 dem Vorstand und von 1956 bis 1973 dem Aufsichtsrat unseres Hauses an.

Herr Gerhard Elkmann hatte entscheidenden Anteil am Wiederaufbau unseres Unternehmens nach dem Kriege.

Seine Arbeit war geprägt von großer Fachkenntnis, umfangreichen Erfahrungen und durch eine unermüdliche Tatkraft, die er unserem Unternehmen stets zur Verfügung gestellt hat.

Bis ins hohe Alter war er uns ein guter Freund, dem wir ein dankbares Andenken bewahren werden.

> Aufsichtsrat und Vorstand der O & K Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft

Dortmund, den 23. September 1983





Wir vermitteln Ihnen die persönliche Paten-Liebe ist . . . schaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,-im Monat (steuerlich absetzbar). wenn Sie ein CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e. Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto [710-702 PSA

Allee 90, Fel. (82 28) 30 41, Tulex 8 85 714 1008 Berlin SI, Koobstraße SO, Rada Tel. (838) 280 10, Telez 134611, Ans Tel. (838) 2591 2931/32, Telez 134611 BUNDESLIGA/Heute Bremen gegen Hamburg

# Euphorie und Welle der Sympathie sind vorbei

In der letzten Saison lief die Mannschaft von Otto Rehhagel auf Hochtouren. Es wurde von einem "Otto-Motor" gesprochen, bei dem es kein Stottern gab. Schon da warnte Werder Bremens Trainer. Auch wir werden noch mit Defekten zu kämpfen haben." Doch im Geschwindigkeitsrausch, der die Mannschaft auf den zweiten Platz der Meisterschaft geführt hatte. blieben die Warnungen weitgehend ungehört. Jetzt erleben die Bremer genau das, was ihr Trainer vorausgesagt hatte: Defekte. Nicht daß daraus schon eine handfeste Krise entstanden wäre, die kann man den Bremera sicherlich nicht andichten. Aber: Gewisse Irretationen sind vor allem bei den Fans und auch bei einigen Spielern nicht zu leugnen. Zwei Niederlagen, zwei magere Unentschieden nach sieben Spielen und dazu die bedrückende Aussicht nach einem dürftigen 1:1 zu Hause gegen Malmö gleich in der ersten Runde aus dem Europapokal auszuscheiden, haben auch an der Weser den Alltag wieder grauer werden lassen. Und heute abend geht es gegen den Meister Hamburger SV (20.00 Uhr).

"Es ist genauso gekommen, wie ich es erwartet habe", sagt Rehhagel und weist jede eigene Verunsicherung entschieden zurück. Was ihn ärgere, sei die Tatsache, daß er sein Umfeld nicht konsequent genug auf die härteren Zeiten vorbereitet habe: "Als wir damals auf dem Balkon des Bremer Rathauses gestanden und Tausende von Fans unsere Vize-Meisterschaft gefeiert haben, da hätte ich ans Mikrophon gehen und den Leuten knallhart ins Gesicht sagen müssen, was auf uns zukommt

Weshalb den Bremern so plötzlich der Wind rauher ins Gesicht weht, ist für Rehhagel überhaupt keine Frage, die tiefenpsychologisch geklärt werden müßte "Der Fall ist doch völlig klar", sagt er, "wir sind vor zweieinhalb Jahren als graue Mäuse in der zweiten Liga neu gestartet und wurden, als sich Erfolg an Erfolg reihte, fast in allen Bundesliga-Stadien von einer Welle der Sympathie getragen. Die wiederum hat unsere Spieler in eine solch euphorische Stimmung versetzt, daß sie, in Verbund mit dem nötigen Quentchen Glück, Spiele gewonnen haben, die sie eigentlich gar nicht gewinnen durften. Einige Medien haben uns zu wahren Weltmeistern hochgejubelt und dabei geflissentlich übersehen, daß wir vielfach weit über unsere Kräfte-

verhältnisse gelebt haben." Heute seien die Verhältnisse eben Werder zähle zum Kreis der Erfolgreichen, die Stimmung in den Stadien habe sich extrem gewandelt. Die Zuschauer freuten sich, wenn der vermeintlich Große eins auf den Hut bekomme. Bei den beiden Auswärtsniederlagen gegen



Mannheim und Mönchengladbach sei die Stimmung des Publikums gegenüber seiner Mannschaft so aggressiv gewesen wie kein einziges Mal in der gesamten vorhergehenden Saison. Das sind die Erkennt-

nisse von Otto Rehhagel Die beiden Nationalstürmer Rudi Völler und Norbert Meier teilen diese Erkenntnis. Völler, Torschützenkönig in der letzten Meisterschaftsserie meint: "Selbst wenn wir auf fremden Plätzen aufliefen, war es häufig wie zu Hause im Weser-Stadion. Und wenn dir ein paar Aktionen gelangen, dann bekamst du Beifall, das machte dich stark, Ganz klar, wenn du dich stark fühlst, dann schießt du auch Tore." Heute würden die gleichen Leute, die damals gejubelt hätten, pfeifen und sich über jeden Fehlschuß freuen. Völler gibt zu, daß er sich auf die veränderte Situation längst noch nicht eingestellt habe. An seiner bisherigen Ausbeute ist es leicht ablesbar; vier Tore hat er bisher geschossen. Kritiker halten ihm neuerdings sogar ausgesprochen genüßlich vor, wieviel klare Mög-

chkeiten er bereits vergeben habe. Norbert Meier hat auch bei den Gegenspielern eindeutig andere Verhaltensweisen festgestellt. "Gegen uns knien sie sich rein wie die Verrückten. So viele Tritte wie in dieser Saison habe ich nie zuvor abbekommen.

Heute abend spielt Werder Bremen im Weser-Stadion also gegen den Deutschen Meister HSV und darf wahrscheinlich endlich einmal wieder das alte Gunst-Gefühl genie-Ben. Denn heute ist es der Deutsche Meister, der damit rechnen muß, gegen das Publikum zu spielen. Ein Gegner nach Maß also für Werder? Rehhagel sagt "So kann man es nicht sagen. Wenn wir verlieren. versinken wir vielleicht für die nächsten Wochen im Mittelmaß. Ich hätte heute lieber gegen Offen-

Außer dem Spiel Bremen - Hamburg gibt es heute noch zwei vorgezogene Bundesliga-Spiele: Offenbach - Kaiserslautern und Düsseldorf - Dortmund.

### FUSSBALL / EM-Qualifikationen: Niederlagen für Österreich und auch für England

 "Eingeschnürt, niedergerannt, verloren. So schwach waren wir seit langem nicht mehr" ("Neue Kronen-Zeitung"). Oder "Ein rabenschwarzer Tag der Österreicher. Jetzt müssen wir die Bundesrepublik schlagen."
(Wiener "Kurier"). Österreichs Zeitungen scheinen nach der 1:3-Niederlage ihrer Fußball-Nationalmannschaft in Nordirland nicht mehr daran zu glauben, bei der Endrunde der Europameisterschaft vertreten zu sein. Dafür feiert die britische Presse den "völlig unerwarteten Sieg" der Nordfren. Der Londoner "Guardian": Nordfrand hat jetzt ausgezeichnete Chancen, Westdeutschland und Österreich einen Finalplatz streitig zu machen." Das Ergebnis von Belfast hat in der Gruppe 6 zu einem

• Das ist die Sensation der Spiele vom Mittwochobend: Dänemark besiegte England im Londoner Wembley-Stadion durch ein Tor von Alan Simonsson (früher Mönchengladbach) mit 1:0 und ist jetzt mit 9:1 Punkten (England 8:4) Favorit der Gruppe 3. Die Dänen, die von Sepp Piontek, dem ehemaligen Trainer von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf betreut werden, müssen jetzt noch in Ungarn und Griechenland sowie gegen Luxemburg spielen. England hat nur noch in zwei Spielen die Chance, den Punkterückstand aufzuholen: in Ungarn und Luxemburg. In Gruppe 2 bleibt Portugal nach dem 5:0 gegen Finnland um einen Punkt hinter der UdSSR (7:1), Schweden wahrte seine Chance durch einen 1:0-Sieg über die CSSR in der Gruppe 5, in der Rumänien führt.

# Belfaster Schützenhilfe für Derwall

lakonisch fest: "Jupp Derwall war der einzige deutsch sprechende Zuschauer, der in Belfast lachen konnte." In der Tat: Der arg gebeuteite Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmarmschaft durfte sich zusammen mit seinen Spielern über pordirische Schützenhilfe freuen. Österreichs 1:3-Niederlage im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 1984 hilft der deutschen Mannschaft erst einmal am meisten. In der Gruppe 6 haben jetzt Österreich, Nordirland und Deutschland jeweils drei Verlustpunkte, Jupp Derwalls Team bestreitet aber nur noch Heimspiele: 5. 10. gegen Österreich (Gel-senkirchen), 26. 10. gegen die Türkei (Berlin), 16.11. gegen Nordirland (Hamburg) und am 20.11. gegen Albanien (Saarbrücken).

So also konnte sich Jupp Derwall trotz der Einschränkung "jetzt gibt es

Mit neuem Trainer

Mit dem 4:3 gegen Aufsteiger

Frankreich ist den deutschen Tisch-

tennis-Spielern in Landau der

wunschgemäße Auftakt in die neue

Saison der Superdivision gelungen.

Den größten Anteil daran hatten die

beiden Deutschen Meister Georg

Böhm und Susanne Wenzel, die erst

mit 21:8, 15:21, 21:14 gegen Muriel

Monteux und dann an der Seite von

Jürgen Rebel mit 21:14, 21:10 gegen

Für Sportwart Eberhard Schöler

gab es die positive Erkenntnis, mit

dem Franzosen Charles Roesch (61)

einen neuen Trainer auf der Bank zu

haben, der bei seinen Spielern mit

französischem Charme neue Impulse

Roesch, lange Jahre Nationaltrai-

ner in Frankreich und in der Schweiz.

bevor er am 1. Juli 1983 vom Deut-

schen Tischtennis-Bund (DTTB) an-

stelle des bei der Weltmeisterschaft

glücklos arbeitenden Istvan Korna

verpflichtet wurde, und seither in Sa-

schon 20 000 Kilometer gefahren, war

der große Gewinner des Abends.

Roesch erkannte bei den deutschen

Spielern wieder Positives - es wurde

gekämpft. "Vom Abstieg", so Roesch, "kann keine Rede mehr

weckte

Monteux Birocheau gewannen.

TISCHTENNIS

gleich ein Sieg

drei Anwärter auf den Gruppensieg" endlich wieder einmal gelöst geben: Wenn die Nordiren von ihrer Insel herunter kommen, sind sie nicht so stark." Und: "Selbstverständlich, das Ergebnis gefällt mir gut. Unsere Situation hat sich gebessert."

Bevor Derwall dies sagen konnte. hatte ihn bei seiner Ankunft in Belfast die jüngste Vergangenheit mit dem Debakel der 2:4-Niederlage beim Abschiedsspiel von Gerd Mül-ler bereits eingeholt. Aus Deutschland wurde ihm mitgeteilt, Karl-Heinz Rummenigge habe über seinen Rücktritt laut nachgedacht. Ein Wort des Kapitans der Nationalmannschaft bei einer Talk-Show auf der Automobilausstellung in Frankfurt hatte zu neuen Spekulationen um einen Rücktritt des Trainers geführt, der Weltmeisterschaft) läuft. Rummenigge hatte auf eine entsprechen-

ich hätte nach den jüngsten Angriffen gegen seine Person sicher die Schnauze voll." Also ein Mißverständnis. Oder besser: eine Aussage, die über den Charakter von Rummenigge, der sich nur in einer intakten Umwelt wohl fühlt, mehr aussagt, als über die Situation Derwalls? Rummenigge gestern in der "Bild"-Zeitung: "Ich werde den Bundestrainer mit allen Mitteln unterstützen. Erstens ist die Zeit bis zum Österreich-Spiel viel zu kurz, um Panik zu machen. Zweitens mag ich Herrn Derwall als Mensch viel zu gerne."

Derwall selbst hat die Möglichkeit eines eigenen Rücktritts mehrmals ausgeschlossen. Hermann Neuberer, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hat zuletzt nach dem 1:1 in Ungarn bekräftigt, daß der Vertrag mit Derwall erfüllt werde. Nach dem nordirischen Erfolg über Österreich scheinen sich die

Deutsche Damen gewannen

men-Mannschaft stellte im Luftge-

wehrschießen bei den Weltmeister-

schaften in Innsbruck mit 1164 Ringen

einen neuen Weltrekord auf und wur-

Uerdingen (sid) - Hans-Dieter Tip-

penhauer wird nicht Manager bei Bo-

russia Dortmund. Er will seinen Ver-

trag in Uerdingen bis zum 30. Juni 1984

Paris (dpa) - Den dritten Platz beleg-

te der Dortmunder Rad-Profi Ralf

Hofeditz bei dem über 301 Kilometer

führenden Semi-Klassiker von Paris

nach Brüssel. Sieger wurde der

Eishockey: Antrag abgewiesen

Essen (sid) - Das Ständige Schieds-gericht des Deutschen Eisbockey-

Bundes hat den Antrag des Eishockey-

Zweitligaklubs Hamburger SV abge-

wiesen, an der Oberliga Nordwest

Moskau (sid) - Die Bahnfahrerin

weltrekord auf der 1000-m-Strecke

de damit Weltmeister.

Hofeditz Dritter

Schwede Tommi Prim.

teilzunehmen.

aufgestellt.

Franzose Alain Clevenot wegen Do. Radsport: Weltrekord

ren Turnierverlauf ausgeschlossen. Erika Salumyre (UdSSR) hat mit

Der Münchner Roland Mader wurde 1:13,377 Minuten einen neuen Rad-

Tippenhauer bleibt

Innsbruck (dpa) - Die deutsche Da-

Wogen noch weiter zu glätten.

Dafür scheint die Olympia-Mannschaft des DFB vor der Auflösung zu stehen. Das Präsidium des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) beschloß, allen Olympiakandidaten ab 1. Oktober die sogenannte Werbung am Mann zu verbieten. In der Praxis hieße das, die Hamburger Hartwig und Schatzschneider dürften zum Beispiel von diesem Termin an bei ihren Vereinsspielen nur noch werbefreie Trikots tragen, wenn sie weiter die Absicht haben, in Los Angeles dabei zu sein. HSV-Präsident Wolfgang Klein: "Reiner Blödsinn. Wenn es bei dem Beschluß bleibt, ist Olympia für die HSV-Spieler gestorben." Bayern Münchens Manager Uli Hoeneß: "Jetzt haben wir endlich einen vernünftigen Grund, keine Spieler mehr für die Olympiamannschaft abzustellen. Del'Haye wird weiterhin unser Trikot mit Werbeaufschrift tra-

## **Abonnieren Sie Exklusivität**

FUSSBALL

tion, Gruppe 2: Portugal – Finnland 5:0 (2:0). – Gruppe 3: England – Dänemark

0:1 (0:1). - Gruppe 4: Norwegen - Waies 0:0. - Gruppe 5: Schweden - CSSR 1:0

(1:0). - Gruppe 6: Nordirland - Öster-

5. Albanien 7 0 2 5 3:12 2:12
Grappe 7: Island - Irland 0:3 (0:2).
Olympia-Qualifikation, Gruppe A:
Griechenland - Ungarn 1:2 (1:1). Gruppe D/B: Spanien - Belgien 0:0.
Länderspiele: Schottland - Uruguay
2:0 (1:0). Belgien - Holland 1:1 (0:0).
DFB-Pokal, Wiederholungsspiele, 1.
Hauptrunde: Uerdingen - Sandhausen
2:0 (0:0). Bocholt - Bingen 3:2 (3:1).
RUGBY

RUGBY

RUGBY
Bandesliga, 2. Spieltag, Gruppe
Nord: Vfr. Hannover – DSV 1878 Hannover 9:48 (3:28), Ricklingen – Linden
6:7 (6:4), DRC Hannover – SC Germania List 20:3 (8:3) – Tabellenspftze: 1.
DSV 1878 Hannover 4:0, 2. Linden 4:0,
3. DRC Hannover 2:2 Punkte.

TENNIS

Grand-Prix-Turnier in San Francis-cs, erste Runde: McEnroe – Gilbert (belde USA) 6:4, 6:1.

6 4 1 1 7:4 9:3 4 2 1 1 5:2 5:3 5 1 1 3 3:10 3:7

7 0 2 5 3:12 2:12

reich 3:1. Österreich

Nordirland

3. Deutschland 4. Turkei

Albanien

Europameisterschafts-Qualifika-

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Platzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zei-tung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement, Dann sind Sic exklusiv informiert.

### DIE @ WELT

Hinacis für den neuen Abonneitten Sie haben die Recht, füre Abonnements-Restellung innerhalb vom 7 Tagen (Aboende-Datum eentug) schriftlich zu widerritten bei DIE WELL, Vertneb, Postuch 30 So.50, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vennieb, Porthach 30 (8.50), 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bitte hefem Sie mit zum nachstmoglichen Termin bis auf weiteres die W.E.L.T. Der monaffiche Bezugspreis betragt DM 25.60 (Ausland 35.06, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Unterschult: \_ ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende -Datum genug) (2) schriftlich zu widerruten bei: DIE WELT, Vertreit Postach 3155/30, Juni (famburg %)

#### Unier-chriti

land in Breslau 3:4.

# LEICHTATHLETIK

Mittwochslotto ...7 aus 38": Gewinn-klasse 1: 170 587,50 Mark, Gewinnklas-se 2: 32 492,80, Gewinnklasse 3: 2 152,50, Gewinnklasse 4: 59,30, Ge-winnklasse 5: 5,80 (ohne Gewähr).

# nicht, was Herr Derwall macht, aber

DW. Bonn

Der "Wiener Kurier" stellte gestern

dessen Vertrag noch bis 1986 (nach de Frage geantwortet: "Ich weiß

Australia II gewann

Newport (UPI) - Mit ihrem zweiten

Sieg verhinderte die "Australia II"

beim America's Cup der Hochseeseg-

ler den vorzeitigen Sieg der amerikani-

schen "Liberty". Die amerikanische

Yacht führt mit 3:2. Sieger ist, wer

zuerst vier Wettfahrten gewonnen hat.

São Paulo (sid) - Der zweimalige

brasilianische Formel-1-Weltmeister

Emerson Fittipaldi (39) kehrt in der

Saison 1984 in den Grand-Prix-Sport

zurück. Erwird in der nächsten Woche

einen Vertrag beim italienischen

Rennstall Euroracing unterschreiben,

der die Turbo-Wagen von Alfa Romeo

Eishockey: UdSSR sagte ab

Meskau (sid) - Der sowjetische Eis-

hockey-Verband hat die für Dezember

geplante USA-Reise seiner National-

mannschaft wegen "zu großer Furcht um die Sicherheit der Spieler" abge-

Rostock (sid) - Bei den Europamei-

sterschaften in der "DDR" wurde der

pings im Spiel gegen Polen vom weite-

Vizepräsident des Europäischen Vol-

Volleyball: Dopingfall

leyballverbandes.

Fittipaldi: Comeback

gen. Das ist doch klar."

# Wohl dosiert

Als historisches Ereignis feierte Adie chinesische Nachrichtenagentur Sinhua das, was sich gestern vor 40 000 Zuschauern im Hongkou-Stadion von Shanghai zutrug: Zhu Jianhua sprang 2,38 Meter hoch - das war Weltrekord. Einen Zentimeter

### STAND PUNKT

weniger hatte der 20 Jahre alte Chinese im Juni in Peking geschafft, was auch schon Rekord war. Damit ist Zhu der Dritte in der Leichtathletik-Geschichte, der innerhalb eines Jahres zweimal Weltrekord sprang. Vor ihm schafften das der Sowjetrusse Valeri Brumel im Jahre 1962 (2,26 m und 2,27 m) und der Amerikaner Dwight Stones 1976 (2,31 m und 2,32

Zhu, bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in Helsinki Dritter, bestreitet dennoch nur wenige Wettkämpfe. Diese spärlichen Austritte des jungen Mannes aus Shanghai haben einen Grund: Nach schnellem Anlauf folgt eine extreme Winkelstellung des Sprungfu-Bes. So etwas fördert den Verschleiß von Bändern und Sehnen. Zhu muß also dosieren. Schließlich will er 1984 Olympiasieger werden.

TISCHTENNIS Europaliga, Superdivision, erster Spieltag: Deutschland – Frankreich in Landau (Pfalz) 4:3, Ungarn – Schweden in Cegled 0:7, Jugoslawien - CSSR in Slavonska Pozega 5:2, Polen - Eng-

#### 5. Alichinesische Sportspiele in Shanghai, Hochsprung Männer: 1. Zhu Jianhua 2,38 m (Weltrekord). GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 4, 5, Zusatzzahl: 32. - Spiel 77: 0868134 (ohne Gewähr).

GEWINNQUOTEN

U.S.A. EINWANDERUNGSVISA Für Investoren. Unternehmer, Frei-berufter, Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S.-Bürgern. Informationen: VIC Gabbi

Vertriebskosten senken! Bedienen Sie sich moderner, ko tes Telefon-Marketing (Bedarfs-Ermitthung, Anfragen-Produktion usw).

ALLEOUND PR 0 21 56 - 83 18

# Widenmayerstr, 18/I • 8000 München 22 Tel. (089) 22 91 33 • Telex 5 216 534 Inda d Es macht Spaß zu helfen.



Frau Brigitte B., 46. Hausfrau, schrieb kürzlich: Seit einem halben Jahr ist auch unsere Jungste aus dem Haus. Es war plotzlich so leer ... Ich hatte soviel Zeit. Das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, bedrängte mich immer mehr... Aber dann, beinahe zufällig, erzählte mir eine Bekannte von ihrer Tätigkeit im Altenclub. Sie sei dort ,ehrenamtlich' stundenweise an einigen Wochentagen oder am Wochenende. Und bald darauf arbeitete ich auch .ehrenamtlich in einer Begegnungsstätte mit. Aber von wegen Ehre'. Doch ich merkte: die älteren Menschen brauchen mich. Übrigens: ich profitiere auch davon. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber vor allem: es macht auch Spaß zu

Übrigens: Wenn Sie uns schreiben, helfen wir Ihnen gerne, erste Kontakte zu finden.

Deutscher Evangelischer Verband für Altenhilfe im Diakonischen Werk der EKD, Postfach 476. 7000 Stuttgart 1.

WAS MÄNNER UND FRAUEN WIRKLICH ANZIEHT.



Stellen Sie sich vor, eine Kundin möchte ein neues Kleid und die passenden Strümpfe dazu kaufen. Und, siehe da, alle Stangen und Schütten im Kaufhaus sind leer. Unvorstellbar. Weil die Bahn die Mode pünktlich holt und bringt. Im Haus-Haus-Verkehr. Ein schönes Beispiel ist die Modefirma Hettlage bei München. Dort stellt die Bahn für den hängenden Kleiderversand ständig 70 Bdh-Kleincontainer bereit. Je nach Saison verlassen bis zu 20 davon täglich das Lager. Pralivoll mit neuester Mode, die, vor Regen und Staub geschützt, fein säuberlich am Bügel hängt. Ein Anruf beim lokalen DB-Stückgutunternehmer genügt. Und ab geht's zum Bahnhof München. Von wo aus wenig später die Mode Iosrollt. In Direktwagen. Den anderen 40 Hettlage-

Modehäusem entgegen. Ein, zwei Tage später ist die Mode angekommen. Und das Lehrmädchen der Abteilungsleiterin freut sich, daß sie nichts abzustauben und keine Bügelfalten nachzuziehen braucht.



#### Athen regt Treffen von Balkanländern an

Der sozialistische griechische Ministerpräsident Andreas Papandreou hat Rumänien und Bulgarien, Jugoslawien und der Türkei ein Expertentreffen über die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone auf dem Balkan für den 15. Januar 1984 in Athen vorgeschlagen. Wie der griechische Regierungssprecher gestern berichtete, hat Papandreou seinen Vorschlag in Briefen an die Staatschefs Rumaniens und Bulgariens und die Ministerpräsidenten Jugoslawiens und der Türkei übermittelt. Papandreou knupft damit an seine Initiative vom Mai an, auf die Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien positiv, die Türkei ausweichend und Albanien negativ reagiert hatten. Als Verfahren hatte Papandreou zunächst ein Expertentreffen, bald darauf ein Treffen auf Staatssekretärsebene und zur Unterzeichnung eines Abkommens ein Balkan-Gipfeltreffen angeregt. Ein solches Abkommen könnte nach Papandreous Einschätzung während eines Jahres erreicht werden. Papandreou hat darüber hinaus wiederholt erklärt, daß Athen gegebenenfalls auch einseitig von den USA die Entfernung von Kernwaffen von ihren Stützpunkten in Griechenland verlangen werde.

#### In aller Stille ausgewiesen

Kanada hat vor fast zwei Wochen zwei sowjetische Diplomaten unter dem Vorwurf der Spionage des Landes verwiesen, ohne die Affare an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Den Diplomaten sei vorgeworfen worden, versucht zu haben, in den Besitz von streng geheimem Material über Spitzentechnologie zu gelangen, enthüllte die staatliche Fernsehgesellschaft CBC.

Der kanadische Außenminister MacEachen sagte zu dem Beschluß, die Affäre geheimzuhalten, er habe vermeiden wollen, daß die am 12. September angeordnete Ausweisung der Sowjet-Diplomaten und der Abschuß der südkoreanischen Zivilmaschine in Verbindung gebracht wer-

# "Kreml verantwortlich für die Lage in Libanon"

Scharfe Erklärung Reagans / Warnung an die Syrer

DW. Beirut/Washington US-Prasident Ronald Reagan hat Moskau zum ersten Mal offen für die gegenwärtige Situation in Libanon verantwortlich gemacht. Vor Journalisten sagte der Präsident, die Präsenz des US-Kontigents der Internationalen Friedenstruppe in Libanon sei "absolut entscheidend, um die von der Sowjetunion unterstützte Aggression gegen Libanon zu beenden".

Syrien stehe ganz unter dem Einfluß der sowjetischen Militärberater. Reagan beschuldigte Damaskus indirekt Annexionsabsichten. Der Präsident: Syrien habe seine Truppen aus Libanon nicht abgezogen, "weil es sich als Besitzer eines großen Teils dieses Landes fühlt".

Ähnlich äußerte sich Außenminister George Shultz im Kongreß. Der Minister sagte, die Bemühungen Beiruts um einen Abzug fremder Truppen und die nationale Aussöhnung würden von Syrien blockiert, das "von der Sowjetunion ausgiebig mit Waffen versorgt wird".

Ein Angriff Syriens auf die amerikanischen Kriegsschiffe vor der libanesischen Küste hält Präsident Reagan für unwahrscheinlich: "Sie werden erst zwei- oder dreimal nachdenken, ehe sie so etwas versuchen." Reagan äußerte sich zuversichtlich, daß ein Waffenstillstand in Libanon erreicht werden könne. Die entsprechenden Bemühungen würden trotz des Widerstands Syriens und der PLO fortgesetzt werden.

Der Bewilligungsausschuß des US-Repräsentantenhauses hat den sich abzeichnenden Kompromiß zwischen Weißem Haus und Kongreß über den weiteren Einsatz der US-Soldaten in Libanon in Frage gestellt. Mit 20 zu 16 Stimmen befürwortete der Ausschuß ein Einfrieren der Gelder für die Libanon-Intervention, sollte der Präsident nicht formell das Eingriffsrecht des Kongresses beim Einsatz der Streitkräfte anerkennen.

In Libanon gingen die Kämpfe unterdessen weiter. Regierungstruppen gelang es in den Schuf-Bergen, Angriffe der von Syrien unterstützten drusischen Milizen zurückzuschlagen. US-Kriegsschiffe beschossen er-

neut drusische Stellungen im Schuf. Sechs französische Soldaten wurden beim Beschuß ihrer Stellung in Beirut verwundet. Auch ein Munitionsdepot des italienischen Kontingents wurde getroffen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

# Empörung über Simon

Kabinett befaßt sich mit Äußerungen des Verfassungsrichters

ms. Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich im Kabinett über die Art und Weise erregt gezeigt, in der Bundes-verfassungsrichter Helmut Simon in einem "Spiegel"-Interview die Si-cherheitspolitik der Bundesregierung verurteilt hatte. Simon hatte unter anderem die Frage aufgeworfen, ob eine Entscheidung über die Stationierung von Atomraketen überhaupt getroffen werden könne, "solange sie auf einen erheblichen Widerspruch in der Bevölkerung trifft". Bei Schicksalsfragen, so der hohe Richter, genüge es nicht, daß die Regierung sage, jetzt sei entschieden worden.

In der gestrigen Kabinettssitzung sagte der Kanzler, natürlich stehe auch einem Richter das Recht auf freie Meinungsäußerung zu, aber dieses hohe Amt sei mit besonderer Verantwortung verbunden. Er frage sich, ob in den Aussagen von Simon eine Vermengung zwischen politischer Meinungsäußerung und Staatsamt stattfinde. Wie könne man eine sachgerechte Diskussion mit jungen Leuten über die sehr differenziert zu betrachtende Sicherheitsproblematik erwarten, wenn sich ein Bundesverfassungsrichter öffentlich wie Simon äußere. Auch müsse sich der Richter die Frage nach seiner Unabhängigkeit stellen. Die Bundesregierung wolle bei aller Kritik zumindest in der Öffentlichkeit keine Stellung nehmen. Sie warte ab, ob sich das Kollegium beim Bundesverfassungsgericht dazu äußere. Vizepräsident Wolfgang Zeidler wollte sich gegen-

# Reagan bestätigt Zugeständnisse

● Fortsetzung von Seite 1 nicht nur Raketen, sondern gleichzeitig Flugzeuge, vor allem der amerikanischen Forward Based Systems", anzurechnen -, könnte die Aussich-ten auf eine Einigung in Genf nur erschweren.

Während Moskau erklärt, der Westen besäße bei den Flugzeugen einen Vorteil von 550:460, sieht die gegenwärtige Gleichung aus der westlichen Sicht 2400:550 zugunsten der Sowjetunion aus, also ein östliches Übergewicht von nahezu 5:1. Der Westen zählt nämlich auf östlicher Seite solche Systeme wie "Flog-ger" (MiG-27), "Badger" (TU-16) und "Blinder" (TU-22) mit, was Moskau wiederum nicht anerkennt.

Die Proportion des "Waffenmixes" schließlich ist nur eine logische Festschreibung, nachdem man den Waffenmix selber als unabdingbar im Bündnis abgesegnet hatte.

Bleibt das kontrovers erscheinende Problem des globalen Gleichgewichts. Dieser Aspekt tauchte erst in den Jahren nach dem Doppelbeschluß auf, als Japaner und Chinesen angesichts der rasch vermehrten SS-20-Dislozierung eine Bedrohung für ihre Region zu erkennen begannen.

Gleichzeitig aber - und das erkannten die Deutschen mit einigem Schrecken als erste - wurde damit die Aussicht auf einen realistischen Kompromiß in Genf noch weiter erschwert. Wenn nämlich auf sowjetischer Seite die globale Zahl der Mittelstreckensysteme gegen die westliche Dislozierung aufgerechnet würde, bliebe praktisch Moskau in der europäischen Region der NATO unterlegen, und zwar um die Zahl seiner in Asien stationierten Raketen (108 SS 20). Doch würde die Überlegenheit in Asien durch sowjetische Un-

terlegenheit in Europa ausgeglichen. Die amerikanische Position ist im Verlauf der höchst intensiven Konsultationen mit den Verbündeten viel flexibler geworden. Nach den Worten eines hohen Beamten der US-Regierung lautet bei jeder Erörterung der INF-Problematik die erste Frage des Präsidenten immer: "Was sagt meine Freundin Margaret Thatcher, was sagt mein Freund Helmut Kohl dazu?" Diese "Flexibilität" ist das Resultat von gewachsener Bereitschaft zum Interessenausgleich.

# Münden neue Gespräche Stuttgart: Eyrich auch über Hongkong in Streit?

Pekinger "Volkszeitung" macht London heftige Vorwürfe

SPD hält an Termin fest

Spekulationen über Verschiebung des Parteitages

p.p. Benn

In gespannter Atmosphäre haben China und Großbritannien gestern in Peking ihre Verhandlungen über die Zukunft der britischen Kronkolonie Hougkong wieder aufgenommen. Bei den Gesprächsrunden im Juli und August hatte es offenbar keine greifbaren Fortschritte in der Kontroverse über den künftigen Status dieser kapitalistischen Enklave auf chinesischem Gebiet gegeben.
Der chinesisch-britische Pachtver-

trag über einen großen Teil des Hongkonger Gebiets läuft 1997 aus. Zu diesem Termin beansprucht die Pekinger Führung die Souveranität über ganz Hongkong mit seinen 5,3 Millionen Einwohnern, obwohl frübere Verträge dies nur für die auf dem Festland liegenden New Territories\* (Neue Gebiete) vorsehen, Ohne diese Gebiete bleibt Hongkong aber nicht lebensfähig, was beide Seiten zu einer Gesamtlösung für Hongkong zwingt.

Die Aussichten für einen Durchbruch bei den Verhandlungen scheinen diesmal noch geringer, nachdem das Pekinger Parteiorgan "Volkszeitung" am Dienstag in einem überraschend scharf formulierten Kom-

Die Führung der SPD hält daran

fest, ihren außerordentlichen Buri-

desparteitag über die mögliche NATO-Nachrüstung im engen zeitli-

chen Zusammenhang" mit der Bun-

destagsdebatte über dieses Thema

und der erwarteten Entscheidung bei

den Genfer Verhandlungen einzube-

rufen. Nach der bisherigen Planung

ist dies das Wochenende am 18. No-

vember. Die Parteiführung will sich

von diesem Zeitplan weder durch die

nahezu einhelligen Ablehnungsbe-

schlüsse der Basis noch durch eine

Aufforderung des schleswig-holstei-

nischen Landesvorsitzenden Günt-

her Jansen abbringen lassen. In ei-

nem Brief an Parteichef Willy Brandt

hatte der Bundestagsabgeordnete ge-schrieben, daß die SPD schon jetzt

AFP/dpa, Peking mentar London vorgeworfen hatte, auch nach 1997 noch seine "kolonialistische Vorherrschaft" über Hongkong ausüben zu wollen. Das Blatt bezichtigte London, bei den jetzigen Verhandlungen einen neuen Vertrag mit einseitigen Vorteilen für Großbritannien durchsetzen zu wollen.

Unter Verzicht auf jegliche Kritik an London appellierte der chinesische Außenminister Wu Xueqian an Großbritannien, bei den Verhandhungen flexibel zu sein. Nach der offiziellen Pekinger Version sind die im 19. Jahrhundert abgeschlossenen Pachtverträge "ungleicher Natur und da-her nichtig". China plant offenbar die allmähliche Umwandlung Hongkongs zu einer Sonderverwaltungszone mit einem hohen Grad an Autono-

Die Verhandlungen führen auf bri-tischer Seite Botschafter Sir Percy Cradock und Hongkongs Gouverneur Sir Edward Youde, auf chinesischer Seite Vizeaußenminister Yao Guang. Auf die skeptischen Prognosen für die neue Verhandlungsrunde reagierte die Hongkonger Börse mit neuem Kursverfall des Hongkong-Dollars, der seit Jahresbeginn bereits ein Drittel seines Wertes verloren hat.

.entscheidungsbereit" sei Jansen

fordert einen Parteitag "spätestens

im November". Vor Journalisten in

Kiel sprach Jansen von "Tendenzen"

innerhalb der Bundestagsfraktion

und des Parteirates, den Parteitag bis

ins Frühjahr 1984 zu verschieben. In

einem Leitantrag des Kieler SPD-

Landesvorstands für den Landespar-

teitag am Wochenende wird jede Sta-

tionierung neuer amerikanischer Mit-

Der stellvertretende Vorsitzende

der SPD-Bundestagsfraktion, Hans

Apel, hatte Jansens Vorstellungen

bereits am 17. September indirekt in

einem Interview zurückgewiesen:

"Wir lassen uns von niemandem" vor

dem Ende der Genfer Verhandlun-

gen "zu einer Meinungsbildung trei-ben".

telstreckenwaffen abgelehnt.

# Innenminister

Der baden-württembergische Innenminister Professor Roman Herzog (CDU) scheidet am 5. Oktober aus seinem Amt, wie gestern ein Sprecher seines Ministeriums der WELT bestätigte. Herzog wird als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes nach Karlsruhe gehen. Darauf haben sich die zuständigen Parteigremien in Bonn vor einiger Zeit geeinigt. Die formelle Wahl Herzogs in sein neues Amt in Karlsruhe Mitte Oktober dieses Jahres wird deshalb nicht mehr angezweifelt.

Zum Nachfolger Herzogs in Stuttgart ist der jetzige Justizminister Heinz Eyrich (CDU) von der Landesregierung kommissarisch eingesetzt worden. Bis zur Landtagswahl am 25. März 1984 hält Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) eine Kabinettsumbildung nicht für erforderlich. Evrich bleibt deshalb weiterhin Justizmini-

Die Berufung Herzogs zum Vizepräsidenten in Karlsruhe hängt mit der bevorstehenden Pensionierung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Ernst Benda, zusammen. Zu dessen Nachfolger ist der bisherige Vizepräsident Wolfgang Zeidler vorgesehen.

#### Grüne im Streit über Loccum

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Roland Vogt, hat den einstimmigen Beschluß des Bundeshauptausschusses seiner Partei zurückgewiesen, daß er. Vogt, nicht an dem Klausurgespräch in der Evange-lischen Akademie Loccum über Konfliktaustragung und Innerer Friede" als "grünes Feigenblatt" teilnehmen solle. Dort sollen Vertreter der staatlichen Organe und der "Friedensbewegung" miteinander über Möglichkeiten sprechen, einen "heißen Herbst" zu vermeiden. Vogt warnte davor, das Loccumer Gespräch durch gewalttätige Aktionen zu verhindern. Ankündigungen in dieser Hinsicht hat es allerdings so häufig gegeben, daß eine Absage der

Tagung erwogen wurde.

# über der WELT "nicht außern". Verlegen Sie vier Streichhölzer, und Sie erhalten eine neue Figur mit acht Dreiecken. Durch Verlegen von vier Hölzem kann man auch eine Figur mit sieben Vierecken her-(Weitere Streichholz-Aufgaben stehen in dem kosteniosen Büchlein 'Streichholz-Spielereien', das Sie bei Honeywell Bull anfordern können, indem Sie uns das Bäumchen aus dieser Anzeige schicken).

Intelligente Lösungen erfordern Nachdenken. Das ist uns viel Geld wert.

Von den etwa 25.000 Konzemmitarbeitern in aller Welt beschäftigen sich mehr als 10% mit Forschungs- und Entwicklungsautgaben. Sie arbeiten daran, daß wir unseren Kunden heute und auch in Zukunft immer wieder vernünftige Lösungen anbieten können. Manchen Erfolg haben wir in der Vergangenheit für uns

verbucht: Zum Beispiel den ersten "echten" Mini-Computer, der seiner Zelt welt voraus war und zum Vorläufer unseres heutigen Systems 6 wurde. Wegen seiner Anpassungsfähigkeit ist dieses System hervorragend für Aufgaben innerhalb von Netzwerken geeignet – sel es als Hintergrundrechner, der "nur" die verschiedenen Kassen eines Kaufhauses steuert, sei es als Vermittlungsrechner, der selbständig "nachdenkt", um den umfangreichen Nachnichtenverkehr innerhalb eines Internationalen

Fernyerarbeitungsnetzes im Fluß zu halten. Besuchen Sie uns: BÜFA saar, Saarbrücken, 5.-7.10.83 bûro-data, Berlin, 12.–15.10.83 SYSTEMS '83, München, 17.-21.10.83

> elt 50 Johren kompetent für gente Lösungen – weltw

Honeywell Bull AG Abt. W 2 · Theodor-Heuss-Str. 60 -- 66 5000 Köln 90 (Porz) · Telefon 02203/305-0



# DIE WELT

# zu den Wahlen in Hessen und Bremen

# Samstag, 24. September

Kommt es zu einer Wiederholung der hessischen Verhältnisse? ● Zieht Wallmann mehr als Dregger? ● Erholt sich die FDP? • Kann Koschnick seine absolute Vormachtstellung in Bremen behaupten? ● Welche Rolle spielt die Werftenkrise?

# Montag, 26. September

Ergebnisse der Doppelwahl 

Hochrechnungen bei ARD und ZDF ● Porträts von Siegern und Verlierern ● Die Reaktion der Parteien und ihrer Spitzenpolitiker.

# Dienstag, 27. September

Einzelergebnisse aus den Wahlkreisen • Vergleich mit früheren Wahlen • Wie geht es weiter in Hessen und Bremen? - Eine politische Analyse ● Wahlforscher interpretieren die Ergebnisse • Die Konsequenzen für Bonn.

Abonnieren Sie die WELT Dann sind Sie täglich gut informiert und versäumen keine der interessanten Sonderveröffentlichungen, die laufend in der WELT erscheinen.

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, thre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende Dutum genügt) schriftlich zu widerrufen be DIE WELT, Vertrieb,

| Bitte liefern Sie m<br>WELT. Der mons<br>Luftpostversand si<br>Mehrwertstener ei | tliche Bezugsp<br>if Anfrage), a | reis betrie   | DM 25.60   | (im Ausland 35              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| Name:                                                                            | · · ·                            |               | • • • •    |                             |
| Straße/Nr                                                                        |                                  |               |            |                             |
| PLZ/On:                                                                          |                                  | ·<br>         |            |                             |
| Beruf:                                                                           |                                  | T             | eleion     | ·                           |
| Dahim:                                                                           |                                  | interschrif   | A:         |                             |
| Ich hube das Re<br>(Absende-Dati<br>Vertrieb, Postfa                             | im genugt) sch                   | triftlich zu: | widerruler | 7 Tagen<br>1 bei : DIE WELT |

**\*** = - \* p. 4 .

# Freitag, 23. September 1983 WELT DER WIRTSCHAFT

Bonner Bärendienst

Mk. - Die Bundesregierung hat sich einen Bärendienst erwiesen. Indem der Kanzier und sein Vize durchgedrückt haben, daß die Erhöhung der Gebühren bei der Hermes-Exportkreditversicherung um ein halbes Jahr auf den 1. April verschoben wird, müssen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Argumente keimen - leider nicht nur in diesem Bereich. Mit dem Hinweis auf die Konjunktur, also darauf, daß alles unterbleiben müsse, was den Erholungsprozeß stören könnte, läßt sich ebenso gegen die Kürzung beim Mutterschaftsgeld streiten.

Wenn die Konsolidierung des Haushalts absoluten Vorrang haben soll, kommt es auch auf die gut 50 Millionen Mark an, mit denen dieser Terminwechsel zu Buche schlägt. Und wer bis zu den amerikanischen Wahlen Ende 1984 den protektionistischen Druck auf die dortige Regierung fürchtet, sollte nicht noch die Munition liefern. Wer das Vertrauen in seine ordnungspolitische Grundfestigkeit stärken will, darf keine Subventionstatbestände schaffen, sondern muß alte beseitigen.

Aber mit dem Subventionsabbau ist das so eine Sache, man redet gern über die Absicht, viel mehr auch nicht. Und wenn tatsächlich einmal Kürzungen beschlossen werden, dann, und mit diesem Hinweis hat Otto Wolff von Amerongen recht, werde sich dafür wie für einen bedauerlichen Notfall entschuldigt,

der demnächst auch noch korrigiert werden müsse. Solche Eindrücke hätten sich leicht vermeiden lassen. Und der Platz des Wirtschafts- und des Finanzministers, die sich nicht leichten Herzens aufgrund des entsprechenden Kabinettsbeschlusses vom Frühjahr für die Erhöhung stark gemacht haben, ist nicht im Regen. Nur: Da stehen sie jetzt.

#### Uberholt

far (London) – Nie zuvor ist die britische Regierung aus dem eige-nen Lager so unmißverständlich aufgefordert worden, das Land als Vollmitglied dem Europäischen Währungssystem (EWS) beitreten zu lassen. Das für EG-Fragen zuständige Komitee des Oberhauses kommt in einem entsprechenden Report zu dem Schluß, daß die bislang geltenden Argumente gegen eine volle Mitgliedschaft Großbritanniens im EWS überholt sind: Das Argument, daß der Pfundkurs stark an die Ölpreisentwicklung gekoppelt sei und damit Turbulenzen im EWS erzeugen würde, gelte künftig nur noch sehr abgeschwächt; außerdem sei der Hinweis, daß Geldmengenpolitik bei fixierten Wechselkursen nicht möglich sei, nach den Erfolgen bei der Inflationsbekämpfung nicht länger stichhaltig. Man darf gespannt sein, wie die Empfehlung aufgenommen wird. Die einzige, die bislang immer noch keinen Enthusiasmus für eine Vollmitgliedschaft aufbringt, ist offensichtlich die Regierungschefin selbst. Ihr sollte jetzt von den europäischen Kollegen etwas mehr Dampf gemacht werden.

# Wettlauf im Süden

Von WERNER NEITZEL

Im Südwesten, der noch immer eine Bestion relativer wirtschaftlicher und struktureller Stabilität in der Bundesrepublik darstellt, mehren sich besorgte Stimmen. Entgegen der aus Politikermund stammenden selbstgefälligen Formel "Unser Land ist Spitze" machen in weiten Kreisen der baden-württembergischen Wirtschaft Befürchtungen die Runde, dieses allgemein als so robust und wachstumsträchtig angesehene Bundesland könnte an Schwung verlieren und im Wettlauf mit anderen Regionen zurückbleiben.

Am deutlichsten formuliert die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg diesbezügliche Sorgen und Nöte. Sie plädiert für eine Fortsetzung und Steigerung der Bemühungen um ansiedlungs- und erweiterungswillige Unternehmen, für mehr Augenmerk auf den Strukturwandel der Wirtschaft und für forcierte Anstrengungen bei der Schaffung neuer und moderner Arbeitsplätze und begründet dies so: Trotz hoffnungsvoller Zeichen sei die Konjunktur nach wie vor unbefriedigend.

Baden-Württemberg hat zwar seit Kriegsende im Sozialprodukt, in der Beschäftigungslage und in einigen anderen wichtigen wirtschaftlichen Faktoren unter den deutschen Bundesländern eine Spitzenstellung erreicht und sich deutlich positiv vom Durchschnitt abgehoben. Während Grundstoff- und Schwerindustrien des Nordens und Westens der Bundesrepublik in Bedrängnis gerieten und an Bedeutung verloren, hat sich die stark von den Branchen Elektrotechnik, Automobil und Maschinenbau geprägte vielfältige Industrielandschaft Baden-Württembergs, in der sich eine große Anzahl mittelständischer Firmen vorzüglich mit den vorhandenen Großunternehmen ergänzt, zu vollet Bhite entfaltet.

Dem Beobachter bleibt indessen nicht verborgen, daß seit den slebziger Jahren das Süd-Nord-Gefälle in der wirtschaftlichen Entwicklung zwar auch Baden-Württemberg. noch stärker aber dem benachbarten Bundesland Bayern zugute kommt. Bayern hat Baden-Württemberg in der Wachstumsdynamik überholt.

Hier liefert die Kammern-Analyse Beweismaterial: Im Zeitraum 1970 bis 1982 ist das Sozialprodukt BadenWürttembergs um eine jährliche Durchschnittsrate von 2,4 Prozent angestiegen, das Wachstum Bayerns in diesem Punkte lag dagegen bei knapp 3 Prozent Oder: Der Anteil Baden-Württembergs am Sozialpro-dukt der Bundesrepublik blieb in jener Zeitspanne konstant bei 15,6 Prozent, dagegen verbesserte Bayern seine Quote von 16,0 auf 17,1 Prozent.

Als weiteres Faktum für die auseinanderlaufende Entwicklung der beiden südlichsten deutschen Bundesländer mag gelten, daß die gesamt-wirtschaftliche Produktivität im zurückliegenden Jahrzehnt in Baden-Württemberg jährlich um 2,6 Prozent, in Bayern dagegen um 3,3 Pro-

zent zugenommen hat. Stark aufgeholt hat Bayern gegen-über seinem westlichen Nachbarn sowohl bei der Zahl der Unternehmen als auch bei den Industriebeschäftigten. Wenngleich die Kammern-Analyse keine statistischen Belege liefert. so ist doch zu beobachten, daß Bayern bei der Ansiedlung und Entwickhing moderner Wirtschaftszweige überdurchschnittliche Erfolge verbuchen konnte.

Ein wichtiger Dreh- und Angel-punkt für die vergleichsweise geringere Attraktivität des Südwestens ist seine verkehrstechnische Infrastruktur. Die Kammern warten mit Zahlen auf, die für sich sprechen: Von den 1983 und 1984 voraussichtlich fertiggestellten neuen Autobahnen in der Bundesrepublik (zusammen 288,6 km) entfallen auf Bayern 103 km, auf Baden-Württemberg aber nur 5,6 km. Und dies bei der ohnehin unterdurchschnittlichen Ausstattung des Landes Baden-Württemberg mit Autobahnen. Engpaßprobleme im Schienenverkehr und beim Flughafen runden das wenig rühmliche Bild

Auf diesem Gebiet wesentliche Verbesserungen zu erzielen ist heute schwieriger denn je. Denn der Blick auf die Umweltprobleme ist gerade in Baden-Württemberg, das eine Gratwanderung zwischen weiterer Industrialisierung und den Erfordernissen eines Ferienlandes durchzustehen hat, sehr geschärft. Bei allen lobenswerten Anstrengungen, die von Landesseite derzeit mit einer Vielzahl von Programmen unternommen werden, sollte das infrastrukturelle Umfeld im Blick bleiben.

DEUTSCHE BUNDESPOST

# Die Telefongebühren sollen vorerst nicht geändert werden

Die Bundespost plant nicht, die Telefongebühren im Fernbereich zu senken und im Gegenzug die Gebühren im Nahbereich anzuheben. Nach Angaben des Bundespostministeriums in Bonn existiert nicht, wie behauptet worden war, ein Geheimpapier, das dem Postverwaltungsrat in seiner Sitzung am vergangenen Freitag vorgelegt worden sei. Es gibt lediglich einen Erfahrungsbericht über den Nahdienst", der in zahlreichen Exemplaren an die kommunalen Spitzenverbände und auch an den Postverwaltungsrat verteilt wor-

In diesem Erfahrungsbericht wird erwähnt, daß manche Gemeinden sich durch den Nahbereich benachteiligt sehen, weil im für ihn geltenden Umkreis von 20 Kilometern zum Ortstarif von 23 Pfennig für acht Minuten z.B. die Kreisverwaltungen den kann.

graphischen Ungerechtigkeiten auszugleichen, sind im Postministerium Denkmodelle erarbeitet worden über die Verlängerung des Radius von 20 auf 25, 30 und sogar 40 Kilometern. Dabei ist man davon ausgegangen, daß durch die Vergrößerung des Umkreises der Post keine Gebührenausfälle entstehen sollten. Deshalb müßte in diesen Fällen der Acht-Minuten-Takt entsprechend verkürzt werden. Seit Einführung des Acht-Minuten-Takts für den Nahbereich von 20 Kilometern im Januar 1980 sind der Post pro Jahr im Durchschnitt 1,4 Milliarden Mark an Gebührenaufkommen verloren gegangen, das Telefonieren ist also für die Postkunden allgemein billiger geworden. Einer Veränderung des Nahbereichs will das Postministerium nur zustimmen. wenn sie kostenneutral geregelt werARBEITSLOSIGKEIT / Pessimistische Prognose für die kommenden Jahre

# OECD empfiehlt Maßnahmen, die konjunkturell und strukturell wirken

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris fikation und Mobilität der Arbeits Das Arbeitslosenproblem wird sich in den nächsten

Jahren weiter verschärfen, wenn die westlichen Industriestaaten ihre Arbeitsmarktpolitik nicht verstärken, meint die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Absolut notwendig seien Sondermaßnahmen zur Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit, die sich inzwischen zu einem moralischen Problem

ausgewachsen hat. Der OECD-Bericht eröffnet vor allem Westeuropa sehr düstere Arbeitsmarktperspektiven. Trotz der sich anbahnenden konjunkturellen Belebung werde hier die Zahl der Arbeitslosen von zur Zeit 17,4 auf 19,5 Millio-nen im nächsten Jahr steigen. Dies wären 11,5 (10,5) Prozent ihrer aktiven Bevölkerung. Für die Bundesre-publik wird eine Zunahme der Arbeitslosenquote auf 9,25 (8,5) Prozent

Dank der relativen Besserung der amerikanischen Arbeitsmarktlage käme die OECD insgesamt auf 34,5 (33) Millionen Arbeitslose bzw. 9,5 (9,25) Prozent. Die OECD weist allerdings darauf hin, daß sich zwischen 1984 und 1989 die aktive Bevölkerung der Zone um 18 bis 20 Millionen Menschen vergrößert. Sie hält es aber für unwahrscheinlich, daß in dieser Zeit ebensoviele neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die Ar-beitslosigkeit müßte danach weiter zunehmen.

Diese pessimistische Prognose begründet die OECD damit, daß zu einer Stabilisierung der Arbeitslosig-keit (bis 1989) erheblich mehr neue Arbeitsplätze geschaffen werden

?? Projekte für die Nutz-

barmaching von Alter-

nativ-Energien dürfen

unter dem Eindruck ei-

ner vorübergehenden

Ölschwemme nicht in

Schublade

schwinden, wenn es

auch heute finanziell

schwerfällt. Der Tag

kommt bestimmt, an

dem wir sie brauchen

Dr. Wilhelm von Ilsemann, Präsident des Welt-Erdölkungresses FOTO: WOLF P. PRANGE

erneut beanstandet

Nach dem Pinanzgericht in Ham-

burg hat jetzt auch das in Freiburg

durch seinen Dritten Senat verfas-

sungsrechtliche Bedenken gegen die

seit Jahresanfang erhobene Investi-

tionshilfeabgabe geltend gemacht. Er

hat den Vollzug eines Haftungsbe-

scheids gegen ein Unternehmen aus-

gesetzt, so daß die Beträge aus der

Abgabe für die Angestellten des Un-

ternehmens nicht entrichtet werden

müssen. Die Finanzexperten der SPD

sprechen bereits von einem Scheitern

der Zwangsanleihe. Sie sehen sich in

ihrer Auffassung bestärkt, daß durch

die Ungleichbehandlung von Arbeit-

gebern und Arbeitzehmern das

grundgesetzliche Gleichheitsgebot

Zwangsanleihe

werden.

müßten, als dies in der Wiederaufschwingsphase nach dem ersten Öl-schock der Fall gewesen war. Die von 3,2 Prozent 1973 auf 5,2 Prozent 1975 gestiegene Arbeitslosenquote wurde in den folgenden vier Jahren durch tagesdurchschnittlich 11 500 neue Arbeitsplätze stabilisiert.

Unter dem Druck des zweiten Ölschocks nahm dann die Arbeitslosigkeit in noch stärkerem Maße zu als nach dem ersten, nämlich auf eine Quote von 6,7 Prozent 1981, 8,4 Prozent 1982 und 9,25 Prozent 1983. Den Grund dafür sieht die OECD darin, daß neben der ölpreisbedingten konjunkturellen Arbeitslosigheit die strukturelle immer mehr zu Buche schlägt. Die Anpassung der Volks-wirtschaften an die sich verändernde Nachfrage sei zunehmend schwieri-

Allgemein empfiehlt die OECD den Regierungen ihrer Mitgliedstaaten, die arbeitsplatzschaffenden Investitionen stärker zu fordern. Die konjunkturelle und strukturelle Arbeitsmarktpolitik müßte gleichzeitig angewendet werden. Dadurch würde die Strukturpolitik die Konjunktur-politik ergänzen, indem sie die Qualikräfte verbessert sowie die Kapitalbildung fördert, womit die Voraussetzungen für ein dauerhaftes, nichtinflatorisches Wirtschaftswachstum æschaffen winden.

Zu diesem Zweck wird von der OECD im einzelnen empfohlen: • staatliche Hilfen zur Anpassung der aktiven Bevölkerung an die ver-änderten Produktions- und Arbeits-

bedingungen, staatliche Subventionen zur Hebung des Beschäftigungsniveaus in der Privatwirtschaft, direkte Arbeitsplatzbeschaffungs-

ogramme im öffentlichen Sektor, Maßnahmen zur Umkehr des bisherigen Trends, wonach die Lohnkosten stärker als die Produktivität • Restrukturierung der Arbeitszeit

durch Arbeitsteilung bei gleichzeitiger Einkommensteilung.

Nutzung der Konjunkturbelebung zur Steigerung der Produktion und Beschäftigung anstelle der Löhne

und Preise,

durchgreifende Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugend- wie Langzeitarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit hat nach Ansicht der OECD inzwischen ein beängstigendes Ausmaß erreicht. Im Durchschnitt der zwölf größten Mitgliedstaaten ist ihr Anteil an der aktiven gleichaltrigen Bevölkerung von 11.3 Prozent 1979 auf 19,25 Prozent gestiegen. In Frankreich erreicht sie 24 Prozent, in Italien 32,25 Prozent und in Spanien 41,5 Prozent (Bundes-

im Übergang von einer primär mone-

Brasilien will noch 1983

Zahlungsrückstand aufholen

Rio de Janeiro (dpa/VWD) - Brasi-

lien hat sich gegenüber dem Interna-

tionalen Währungsfonds (IWF) ver-

pflichtet, den Rückstand bei der Zah-

lung seiner Auslandsschulden bis En-

de 1983 aufzuholen. Diese Zusage ist

ein Bestandteil einer neuen Absichts-

erklärung zur Sanierung der brasilia-

nischen Wirtschaft und zur Abwick-

lung der Schulden-Rückzahlung, die

das Land beim IWF hinterlegt hat.

Daraus geht hervor, daß Brasilien bei

den laufenden Verpflichtungen Ende August 1983 mit 2,54 Milliarden Dollar

im Rückstand war. Brasilien hat sich

gegenüber dem IWF verpflichtet, die

monatliche Inflationsrate im letzten

Vierteljahr 1983 auf durchschnittlich

fünf Prozent zurückzuführen und sein

Haushaltsdefizit 1983 auf 15,2 Prozent

des Bruttosozialprodukts zu begren-

DEUTSCHE AKTIENBÖRSE

# Analysten sehen Spielraum für 20 Prozent Gewinn

Einen Kurssteigerungsspielraum von 20 Prozent am deutschen Aktienmarkt bis Mitte nächsten Jahres sieht die der Deutschen Bank nahestehende Deutsche Gesellschaft für Anlageberatung (Degab), die auf börsenbezogene Unternehmensanalysen spezialisiert ist. Mit überdurchschnittlichen Kurschancen werden Papiere der Branchen Chemie, Auto und Elektro im Vordergrund stehen, meint Geschäftsführer Werner Schwilling, zugleich Börsendirektor der Deutschen Bank. Auch die Banken gehörten dazu, wenn die Zinsen sinken und die internationale Finanzkrisenfurcht abebbt. Bei einer deutlichen Belebung der Investitionsgüterkonjunktur gibt Schwilling vor allem den jetzt im Kurs gedrückten Maschinenbauwerten besonders gute Kurs-

Die Analysten der Degab rechnen allerdings damit, daß die nächsten Wochen an der Börse noch von Unsicherheit geprägt sein werden. Ihre Zuversicht für die Zeit danach stützen sie auf die Erwartung eines weiteren Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr (zwei Prozent), das bei steigender Kapazitätsauslastung Ertragsverbesserungen zuläßt, sowie auf die Aussicht auf einen Rückgang der Kapitalmarktzinsen um etwa einen Prozentpunkt auf das Niveau von diesem Frühjahr, was freilich voraussetzt, daß die Bundesbank die Bremsen nicht anzieht.

Nach dem Urteil der Degab befindet sich die deutsche Börse derzeit

WIRTSCHAFTS JOURNAL

CLAUS DERTINGER, Frankfurt tär getragenen zu einer stärker an fundamentalen Daten orientierten Aufwärtsbewegung. Damit, so Schwilling, ist die Zeit des leichten Geldverdienens vorbei. Es gebe zwar auch in der "Börsenphase zwei" noch gutes Geld zu verdienen, doch nur bei kritischer Auswahl der Papiere.

Bei ihren Vorstellungen von der weiteren Börsenentwicklung stutzt sich die Degab stark auf die Ertragsanalyse von 96 überwiegend börsennotierten Unternehmen aus den konjunkturell wichtigsten Branchen, die fast 28 Prozent zum Umsatz und gut 43 Prozent zu den Investitionen der deutschen Industrie beitragen. Nach einem neuerlichen Gewinnrückgang um drei Prozent im letzten Jahr erwartet die Degab für 1983 eine Ertragssteigerung (Ergebnis nach DVFA-Formel) um durchschnittlich zwölf Prozent bei starker Differenzierung, womit sich das Niveau immer noch mehr am Tief der letzten Jahre als am Normalstand besserer Jahre

In der Autoindustrie, so Degab-Geschäftsführer Heinz Köhler, könnten die Gewinne um bis zu 15 Prozent steigen, in der stark von den Farbennachfolgern geprägten Chemie sogar bis um ein Drittel, in der Elektroindustrie um etwa 15 Prozent, im Konsumgüterbereich um zehn Prozent (bei 35 Prozent Plus für die Warenhäuser) und in der Versorgungsindustrie um sechs Prozent. Für die Bauindustrie wird allenfalls eine Gewinnstagnation erwartet, für den Maschinenbau ein Ertragsrückgang um

#### EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT **AUF EIN WORT**

# Frankreich soll Beihilfen an Textilindustrie aussetzen

WILHELM HADLER, Brüssel Der Europäische Gerichtshof (EGH) hat Frankreich angewiesen, das im vergangenen Jahr eingeführte Beihilfensystem zugunsten seiner Textil- und Bekleidungsindustrie auszusetzen. Er folgte damit einem Antrag der Brüsseler Kommission auf Erlaß einer einstweiligen Anord-

Nach Meirung der Kommission (und der Textilverbände in den übrigen EG-Ländern) stellt die geltende Beihilfenregehung einen krassen Ver-stoß gegen die Wettbewerbsbestimmungen in der Gemeinschaft dar. Den 2785 französischen Firmen wird ein Abschlag auf die Sozialversicherungsbeiträge gewährt, wenn sie sich verpflichten, keine Arbeitskräfte zu

die Brüsseler Wettbewerbshüter Bedenken gegen diese Regelung vorge- hofes.

bracht und schließlich - nachdem Paris nicht reagierte - Klage eingereicht. Trotzdem hat die französische Regierung das Beihilfensystem im laufenden Jahr fortgeführt.

Das Urteil des EGH gibt der Kommission rechtliche Rückendeckung bei ihren Bemühungen, die langwierigen Prozeduren bei der Verfolgung wettbewerbswidriger Praktiken zu straffen. Die Frage ist allerdings, ob Paris dem Spruch des Gerichtes folgt, zumal in der Hauptsache noch nicht entschieden worden ist.

Unabhängig davon hat die Kom-mission beschlossen, von den Mitgliedsstaaten künftig eine Rückzahhing der erwiesenermaßen unzulässigen staatlichen Beihilfen von den Begünstigten zu verlangen. Sie stützt sich dabei auf ein einschlägiges anderes Urteil des Europäischen Gerichts-

HANDELSKAMMER KOBLENZ

# Wolff: Wachstumspessimismus aus Ungeduld ist unbegründet

Ungeduld\* hat der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), Otto Wolff von Amerongen, gewarnt. In seinem Grußwort zum 150jährigen Jubiläum der Industrie- und Handelskammer Koblenz kritisierte er eine solche Haltung als völlig unbegründet. Von den objektiven Daten her gebe es dazu keinen

Anlaß. Sicherlich seien viele in der Wirtschaft darüber enttäuscht, daß die Konjunktur bis jetzt nicht jenen Höhengrad erreicht hat, wie dies für den Herbst erwartet wurde. Otto Wolff: Wir haben leicht abgehoben, aber ein kräftiger Aufwind fehlt noch." Das Klima der Weltkonjunktur sei besser geworden, nicht zuletzt durch die Aufwärtsentwicklung in den USAL

Wolff beklagte, daß Wirtschaft und

HANS-J. MAHNKE, Bonn private Haushalte ihre Erwartungen Vor Wachstumspessimismus aus schon aufgrund des Regierungswechsels zu sehr in die Höhe geschaukelt hätten. Die neue Regierung habe jedoch nicht zu viel versprochen. "Man hörte nur zu gern das Ziel, überhörte aber die angekundigte Wegstrecke. Sie ist lang und müh-

Nach Ansicht des DIHT-Präsidenten ziele die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung in die richtige Richtung. Allerdings dürfe sich die Finanzpolitik für ihre Kurzungen endlich nicht mehr wie für einen "bedauerlichen Notfall" entschuldigen, der alsbald wieder korrigiert werden müsse. Die Regierung müsse vielmehr deutlich machen, warum die Rückführung des Staatsanteils zwingende Voraussetzung zur Freisetzung von Wachstumskräften sei. Den Absichtserklärungen müßten jetzt die

#### zen. Die brasilianische Währung ist jetzt zum 38. Mal in diesem Jahr abgewertet worden. Die neue Mini-Abwertung des Cruzeiro beträgt nach Angaben der brasilianischen Zentral-

bank 2,579 Prozent.

Fettsteuer vorgeschlagen Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kommission hat trotz der Opposition einiger Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft und der USA ihre Pläne für eine Fettsteuer konkretisiert. Wie bei der Kommission verlautete, soll ab 1. April 1984 auf die meisten pflanzlichen Öle und Fette eine Fettsteuer von rund 17 Mark je 100 Kilogramm erhoben werden. Damit will die Kommission die Herstellung von Margarine und pflanzlichen Ölen verteuern und auf diese Weise die Preisdifferenz zur Rutter verringern.

#### **Einzelhandel: Mehr Pleiten**

Köin (dpa/VWD) - Mit 877 Konkursen und Vergleichen, 8,9 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 1982, registrierte der Einzelhandel in den ersten sechs Monaten einen neuen Rekord, teilt die

Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) mit. Betroffen waren hauptsächlich Branchen, die im ersten Halbjahr eher auf der Sonnenseite der Einzelhandelskonjunktur standen: Fahrzeuge und -teile, Einrichtungsgeschäfte, elektronische Erzeugnisse, Bekleidung, Schuhe, Lederwaren. Die betriebliche Substanz dieser Unternehmen sei offenbar bereits im vergangenen Jahr so geschwächt worden, daß der Kollaps nicht mehr zu vermeiden gewesen sei, begründet der HDE diese Tatsache.

#### Konten-Affäre bestätigt

Paris (AFP) - Die französische Regierung hat gestern bestätigt, daß die Zollbehörden eine große Anzahl französischer Inhaber von Bankkonten in der Schweiz ausfindig gemacht haben. Die Verantwortlichen einer Kapitalflucht in Höhe von 175 Millionen Franc hätten bereits gestanden. Die Gesamt-Kapital aus dem Land geschafft haben und deren Namen den Behörden bekannt sind, soll sich auf rund 5000 belaufen. Die Affäre war am Mittwoch von der Pariser Wochenzeitschrift. Le Canard Encháiné" publik gemacht worden. Nach Angaben des "Canard" waren dem französischen Zoll mehrere verschlüsselte Listen von Kontoinhabern bei der "Schweizerischen Bankgesellschaft" in die Hände gefal-

#### Streit um EG-Bußgelder Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kom-

mission hat gegen die Bundesregie-rung ein Verfahren wegen Vertragsverletzung im Zusammenhang mit dem Streit um die Klöckner-Bußgelder eingeleitet. Anlaß für diesen Vorstoß ist die Weigerung Bonns, die von Brüssel beantragte Zwangsvollstrekkung bei den Duisburger Klöckner-Werken AG zu vollziehen. Gegen das deutsche Unternehmen sind wegen der Überschreitung der Produktionsquoten Bußgelder von insgesamt mehr als 160 Millionen Mark verhängt

VERSCHULDUNGS-KRISE / Wilfried Guth sprach vor der Ludwig-Erhard-Stiftung

# "Mehr öffentliche Mittel erforderlich"

Um die internationale Verschuldungskrise zu bewältigen, müssen nach Auffassung von Wilfried Guth, Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank, die Geschäftsbanken ihren Beitrag leisten und neue Kredite bereitstellen. Es sei jedoch nicht angemessen, daß sie dazu "den Löwenanteil" beisteuern sollten.

Der Bankier zog in einem Vortrag vor der Ludwig-Erhard-Stiftung in Bonn eine scharfe Trennungslinie zwischen Altkrediten, bei denen die Banken "stillhalten" müßten, und dem neuen Finanzbedarf, um die wirtschaftliche Sanierung in den Schuldnerländern zu finanzieren. Guth verwies auf die 11,5 Milliarden Dollar, die allein Brazilien an Neukrediten benötige. "Hier gibt es für die Banken irgendwo eine Grenze\*, versicherte Guth. Er räumte zwar ein, daß in den "stürmischen siebziger Jahren" Fehler begangen worden seien, mit Jumbo-Krediten, die - nicht

HEINZ STÜWE. Bonn an bestimmte Projekte gebunden nur zum Zahlungsbilanzausgleich verwendet worden seien. Andererseits betonte Guth, daß Bankenkredite deutsche Exporte, insbesondere bei Investitionsgütern, gesichert hät-

> Wo für Guth der Schlüssel zur Überwindung der akuten Probleme liegt, daran ließ er keinen Zweifel aufkommen: in einem verstärkten Engagement staatlicher und internationaler Stellen. Ein ausreichender Einsatz öffentlicher Mittel durch die dafür geschaffenen Institutionen ist unausweichlich, wenn wir nicht eine fortschreitende Krise haben wollen", erklärte der Bankier vor allem mit Bezug auf den Internationalen Wahrungsfonds (IWF) und die Weltbank.

> Die Regierungen und Parlamente müßten diese Institutionen mit den erforderlichen Mitteln ausstatten. Endlose Verhandlungen über jede einzelne Kapitalaufstockung muten geradezu anachronistisch an", kriti

IWF-Quotenerhöhung im amerikanischen Kongreß und die schleppenden Verhandlungen zwischen der Zehnergruppe und dem Währungsfonds über Sonderkredite in Höhe von sechs Milliarden Dollar sind für ihn Beispiele. Die bisher geübte Solidarität bei vollzogenen Umschuldungen habe offenbar nur für das akute Krisenmanagement vorgehalten. Dabei gehe es heute darum, von kurziristigen Hilfen zu einer langfristig tragharen Lösung zu kommen.

In einem solchen Konzept sieht Guth auch für den Währungsfonds eine veränderte Aufgabenstellung. Er könne sich heute nicht "wie in einer Phase der Normalität" nur auf Kredite mit bis zu drei Jahren Laufzeit beschränken. Guth wandte sich jedoch gegen eine Aufweichung der wirtschaftspolitischen Auflagen durch den IWF. Seine Überwachungsfunktion sei vielmehr weiter

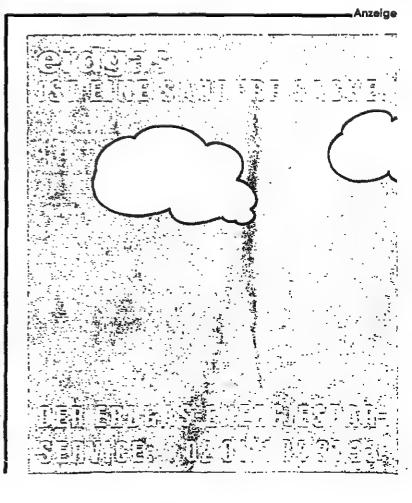

MARC RICH / US-Justiz verlangt Verhaftung

# Riesige Steuerhinterziehung

als größte amerikanische Steuerhinmann Rich - Mitbegründer und Namengeber des diskret im schweizerischen Zug ansässigen Rohstoffhandelskonzerns -, ein ehemaliger Belgier, der heute die amerikanische Staatsbürgerschaft trägt, wurde diese Woche in New York angeklagt, 51 verschiedene Delikte begangen zu während das Unternehmen seine haben. In zwei separaten Verfahren wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen Erdölpreisvorschriften, fordern die amerikanischen Behörden von Marc Rich unter Zwangsandrohung die Herausgabe bestimmter Akten.

Unterwegs zu HEWLETT PACKARD Übernachten im novotel böblingen Telefon (07031) 23071

Damit wollen die New Yorker Behörden den Beweis erbringen, daß die Rohwarenhandelsfirma in den Jahren 1980/81 nicht nur 48 Millionen Dollar als Fluchtgelder ausgeführt, sondern über 100 Millionen steuerpflichtige Einkünfte der amerikanischen Steuerbehörde unterschlagen

Angeklagt sind der 49jährige Marc Rich und seine beiden Teilhaber Pincus Green und Clyde Meltzer. Nur Marc Rich und Pincus Green werden beschuldigt, mit Iran Geschäfte getätigt zu haben, unter Verletzung des Wirtschaftsembargos, das von Jimmy Carter verhängt worden war, als Antwort auf die Geiselnahme von Amerikanern durch die Regierung von Teheran. Gemäß Anklage hätte Marc Rich für über 200 Millionen Dollar Öl vom iranischen Staat gekauft. Zudem

Der Fall Marc Rich gilt in den USA vom amerikanischen Energiedepartement verdächtigt, die Erdölpreise terziehung aller Zeiten. Geschäfts- Ende der siebziger Jahre manipuliert

> Gemäß amerikanischem Recht fallen die meisten Anklagepunkte unter Erpressung und organisierte Bestechung. Bei einer Verurteilung müßten die Angeklagten mit wenigstens 20 Jahren Freiheitsentzug rechnen, amerikanischen Vermögenswerte verheren könnte. Dazu gehören u. a. 50 Prozent der 20th Century Fox Film, Los Angeles. Das persönliche Vermögen von Marc Rich in den USA wird auf 100 Millionen Dollar geschätzt, der Jahresumsatz des Konzerns liegt zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar. Damit gehört er zu den Giganten im Rohstoffmaklerge-

Als jüngste Maßnahme hat das Gericht von Manhattan verordnet, Marc Rich und seine zwei Teilhaber festzunehmen. Von den drei Gesuchten befindet sich einzig Meltzer in den USA während sich Rich und Green in der Schweiz aufhalten. Zur Zeit versucht Marc Rich, die spanische Staatsangehörigkeit zu erwerben. Nach amerikanischem Recht ist es nicht möglich, die Angeklagten in Abwesenheit zu richten, was den sehr komplizierten Fall auch für die Schweiz noch

komplexer werden läßt. Um die Affäre Marc Rich hat sich zwischen den USA und der Schweiz ein Rechtskonflikt entwickelt: Bern besteht darauf, daß Washington das übliche Begehren im Rahmen des bilateralen Rechtshilfeabkommens stellt, damit die Schweiz die Rich-Dokumente ausliefern kann. Statt dessen versuchen die Amerikaner nach Cowboy-Manier die Herausgabe der Akten bei Marc Rich in Zug unter Strafandrohung direkt durchzusetzen, was von der Schweizer Bundesanwaltschaft jetzt unmöglich ge-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Betzdorf: Thermoglas Weißenthurm GmbH, Horhausen; Duisburg: Kömpel Speditions-GmbH; Hamein; Nachi d. Helmut Vogler: Hamm: ETENA-Nahrungsmittel GmbH; Lörrach: Rolf Rübin, Metaligie-Berel, Lörrach-Hauingen; Läbeck: Wolfgang Kock; Mainz: Nachl, d. Peter

Bruno Jakisch, Bingen-Kempten; Micheistadt: AS Autoservice GmbH, Hochst/Odw.; Karl Altstadter u. Sohn OHG, Brensbach/Wersaus.
Vergleich beantragt: Wiesbaden

Akademische Verlagsgesellschaft mbH. Wuppertal: Felix Diller Einrich-tungshaus GmbH & Co. KG.

US-KONJUNKTUR / Von Verbrauchern, Wirtschaft, Regierung gemeinsam getragen

# Die Rezessionsverluste sind aufgeholt

In nur neun Monaten hat die US-Wirtschaft die Rezessionsverluste mehr als aufgeholt. Nach ersten Schätzungen des Handelsministeriums in Washington erreichte die Wertschöpfung im dritten Quartal 1983 inflationsbereinigt eine neue Rekordhöhe; sie lag um 1,7 Prozent über dem im dritten Quartal 1981 erzielten Spitzenniveau. Real wuchs das Bruttosozialprodukt um sieben Prozent auf 1551,2, nominal, also zu laufenden Preisen, um 10,5 Prozent auf 3354,6 Milliarden Dollar.

Zugleich hat das Ministerium zum zweitenmal das Wachstumstempo in der April-Juni-Periode nach oben revidiert, und zwar real von 9,2 auf 9,7 Prozent, verglichen mit 2,6 Prozent im ersten Quartal 1983. Wie Malcolm Baldrige erklärte, vollzog sich die Expansion auf breiter Front. Dazu beigetragen habe die Ausweitung der Endverkäufe und der Lagerhaltung nach leichtem Abbau im zweiten Quartal Problematisch bleibe nur der Außenhandel. Während die Exporte stagnierten, stiegen die Einfuh-

H.A. SIEBERT, Washington ren, was auf den starken Dollar zurückzuführen sei.

Laut Baldrige wird die amerikanische Konjunktur jetzt von den Verbrauchern, der Regierung und der Wirtschaft gemeinsam getragen. Nicht nur die öffentlichen Aufträge nähmen zu, besonders ermutigend sei die wachsende Stärke der betrieblichen Investitionen. Zahlen nannte er, weil verfrüht, nicht. Nach der letzten Umfrage des Ministeriums sinken die Kapitalaufwendungen der Unternehmen im Gesamtjahr 1983 aber immer noch um 3,1 Prozent. Gemessen am Bruttosozialprodukt (Deflator), stiegen die Preise in den USA im dritten Quartal um 3,2 (3,3) Prozent.

Noch besser haben auch die amerikanischen Firmen im zweiten Quartal abgeschnitten. Die Gewinne nach Steuern erhöhten sich um 17,6 statt um 14.8 Prozent, verglichen mit minus 4,7 und 2,6 Prozent in den beiden vorausgegangenen Vierteljahresperioden. Aus laufender Produktion nahmen die Gewinn um 36,4 statt um 32,9 Milliarden Dollar zu. Insgesamt stieg der Nettogewinn um 19 auf 127,2 Milliarden Dolla- Hier zahlen sich der hohe Nachholbedarf nach und Stagnationsphase als auch die betrieblichen Kostensenkungen aus.

Die Zahlen zeigen deutlich, daß die US-Wirtschaft nach wie vor unter starkem Dampf steht. Aber das auf sieben Prozent verlangsamte Tempo läßt sich nicht durchhalten. Ein kräftigerer Bremseffekt wird vermutlich schon im kommenden Quartal eintreten, wenn die Lager wieder aufgefüllt sind. Eine Investitionswende signalisiert überdies steigende Zinsen, auch wenn das US-Haushaltsdefizit im am 30. September auslaufenden Finanzjahr 1983 knapp unter 200 Milliarden Dollar liegen sollte.

Zu denken geben diese Indikatoren: Im August stiegen in den USA die persönlichen Einkommen nur um 0.2 Prozent, während die Verbraucherausgaben um 0,3 Prozent schrumpften. Außerdem nahm die Sparrate von 3,6 im zweiten Quartal auf 5,2 Prozent zu. Gesunken sind ferner die Baugenehmigungen. Wichtigster Faktor bleiben die langfristigen Zinsen: Laut Martin Feldstein, Chefökonom des Weißen Hauses, ist ein Abwärtstrend nicht in Sicht.

WELTBÖRSEN / Gewinnmitnahmen in New York – London erwartet Zinssenkung

# Uberwiegend freundliche Grundhaltung

New York (VWD) - Nach einer überwiegend knapp behaupteten Tendenz schlossen die Kurse an der New Yorker Aktienbörse zur Wochenmitte schwächer. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte, der in den vergangenen drei Sitzungen 34 Punkte zulegen konnte, gab um 5,9 auf 1243,28 Punkte nach. Umgesetzt wurden 91,28 (103,05) Millionen Aktien. Die Verlierer führten knapp vor den Gewinnern im Verhältnis acht zu sieben. Nach Meinung von Beobachtern kamen die Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Angesichts optimistischer Prognosen des Wachstums und des Preisenstiegs in diesem Jahr zeigte man sich darüber enttäuscht, daß sich die Aufwärtsbewegung nicht fortsetzte.

Tokio (dlt) - An der Börse in Tokio war die Stimmung überwiegend freundlich. Der Dow-Jones-Index stieg um 84,6 Punkte auf 9280,3 am Donnerstag. Die Tagesumsätze schwankten zwischen 165 Millionen

und 340 Millionen Aktien, Impulse kamen von der günstigen Entwicklung an der Wall Street, der Festigung des Yen-Wechselkurses gegenüber dem Dollar und wieder regeren ausländischen Käufen.

London (fu) - An der Londoner Aktienbörse ist nach den zum Teil erheblichen Kursverlusten der ver-

Wohin tendieren die Weltbersen? Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche in der Freitags-gusgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten

gangenen Woche (bis zum Freitag gab der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte um insgesamt 10,7 auf 694,2 Punkte nach) das Anlegervertrauen wieder zurückgekehrt. Beflügelt von einem sich ausbreitenden Optimismus über eine wieder anstehende Zinssenkung stiegen die Kurse gleich am Montag auf

um 11.1 auf 705,3 Punkte emporschnellen. Bis zum Donnerstag blieb das Geschäft dann sehr ruhig, die Grundhaltung war aber weiterhin fest. Unverändert warten Anleger und Händler auf einen Wiedereinstieg amerikanischer Investoren in britische Blue Chip-Papiere.

Paris (J. Sch.) - Nachdem die französischen Aktienkurse unter der kalten Dusche des Sparhaushaltes für 1984 zusammengeschrumpft waren. zogen sie schon am letzten Freitag wieder an. Grund dafür war der neue, realistischere Ton, den Staatspräsident Mitterrand bei einer Fernsehdiskussion am Abend zuvor in Wirtschaftsfragen angeschlagen hatte. Sein Versprechen, den zunächst weiter steigenden Steuerdruck ab 1985 zu mindern und die Unternehmensla sten zu erleichtern, beflügelten auch an den folgenden Tagen die Phantasie der Börse. Ausländische Anleger wurden zu verstärkten Käufen französischer Aktien ermutigt.

ÜBERSEE-IMPORT-MESSE / 742 Aussteller

# Afrika am stärksten vertreten

Zur größten Spezialmesse für die Exportwirtschaft der Entwicklungsländer hat sich die Übersee-Import-Messe "Partner des Fortschritts" entwickelt, die vom 28. September bis 2. Oktober in Berlin stattfindet. Bisher haben sich 742 Aussteller und 388 zusätzlich vertretene Firmen aus 63 Ländern und Gebieten angemeldet. Auf dieser Messe werden, wie Manfred Busche, Geschäftsführer der AMK Berlin Ausstellungs-Messe-Kongreß-GmbH, vor Journalisten sagte, die Forderungen nach verstärkter Zusammenarbeit mit der Dritten Welt praxisnah in die Tat

Die Übersee-Import-Messe habe sich als idealer Handelsplatz für die exportfähigen Produkte der überseeischen Länder erwiesen. Außerdem sei sie Mittler zwischen Geschäftspartnern aus Europa und Übersee und habe zur Anknüpfung und Ausweitung von Handelsbeziehungen beigetragen. Für viele Firmen aus der Dritten Welt sei sie zu einem entscheidenden Instrument der Absatzförderung geworden. Die Messe trage

nicht zuletzt dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder zu beschleunigen und ihre Integration in die Weltwirtschaft zu verstärken.

Die wichtigsten Warengruppen, die dem europäischen Import-Handel in Berlin offeriert werden, sind Konsumgüter, Agrarprodukte, Rohstoffe und technische Erzeugnisse. Im Angebot überwiegen Fertigwaren industrieller Produkte. Schwerpunkte bilden die Bereiche Textilien, Bekleidung, Sportartikel, Leder- und Holzwaren, Schmuck, Kunstgewerbe sowie Rohstoffe und technische Güter.

Afrika ist mit 23 Ländern am stärksten auf der Messe vertreten, gefolgt von Nord- und Südamerika und Asien. Aus dem Nahen Osten kommen sechs Länder. Die neuen EG-Mitglieder Griechenland und Portugal sind mit Sonderschauen vertre-

Der Trend zur Internationalität der Messe hat sich auch auf der Einkäuferseite gezeigt. So erwartet die AMK Berlin in diesem Jahr wieder Importeure, Groß- und Einzelhandelsunternehmen sowie Handelsvertreter aus ganz Europa.

GROSSBRITANNIEN / Regierungsprognose

# Die Belebung setzt sich fort

WILHELM FURLER, London

Die Wirtschaftsbelebung in Großbritannien wird sich bis weit in das nächste Jahr hinein fortsetzen, allerdings in etwas schwächerer Form, als von der Regierung Thatcher ursprünglich erwartet worden war. Den jüngsten Angaben des Schatzamtes zufolge gibt es Anzeichen dafür, daß sich die Konjunkturbelebung nach dem "steilen Aufstieg aus der tiefen Rezession" zwischen 1981 und Anfang dieses Jahres verlangsamen wird. Im jetzt veröffentlichten sogenannten "Blaubuch" der Regierung heißt es, daß das Bruttosozialprodukt in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um mehr als drei Prozent über dem im ersten Halbjahr 1982 und um fast 5,5 Prozent über dem im ersten Halbjahr 1981 lag.

Das Schatzamt weist jedoch darauf hin, daß sich das Bruttosozialprodukt im zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber dem ersten praktisch nicht erhöhte. Dennoch bleibt es bei seiner

im Frühjahrsbudget vom Schatzkanzler vorgetragenen Voraussage, daß das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bei zwei Prozent oder sogar mehr liegen wird. Es rechnet damit. daß insbesondere der Wiederaufbau der Läger nach dem weitreichenden Abbau während der Rezession die Wirtschäftsbelebung mittragen wird, was bislang noch nicht der Fall war.

Die Schatzamt-Prognose deckt sich weitgehend mit den vor wenigen Tagen vom Statistischen Amt veröffentlichten zyklischen Indikatoren der britischen Wirtschaft. Alle vier vom Statistischen Amt verwendeten Konjunkturindikatoren (längerfristig, kurzfristig, gegenwärtig und rückblickend) weisen auf eine Wirtschaftsbelebung hin, die zumindest bis weit in das nächste Jahr hineinreicht. Der längerfristige Index erreichte im August seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Gleiches gilt für den kurzfristigen Index. der Veränderungen während der nächsten sechs Monate voraussagt.

Wie wir aus dem kostbaren Mineralöl noch mehr und noch wertvollere Rohstoffe herausholen



Der Zwang zum Haushalten mit dem heute wohl wichtigsten Schatz der Erde – dem Erdöl – erfordert beträchtliche finanzielle und technologische Änstrengungen, um die Wertschöpfung in jeder Phase der Bearbeitung und Veredlung weiter zu verbessern. So haben wir z.B. in unseren Raffinerien Lingen und Mannheim durch den Bau entsprechender Anlagen mit einem hohen Investitionsaufwand sehr frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt.

Obwohl die Kosten-, Absatz- und Preisprobleme der Mineralölwirtschaft uns das Leben ohnehin sauer genug machen, ist dennoch in unserer Erdöl-Raffinerie Mannheim gerade eine neue Aromatenanlage errichtet und in Betrieb genommen worden. Mit ihr können wir das Öl noch besser nutzen: Zwei wertvolle Chemierohstoffe werden zusätzlich gewonnen – Reinbenzol und Xylole. Außerdem fallen hochoktanige Mischkomponenten für Vergaserkraftstoffe und Ausgangsstoffe für die Äthylenerzeugung an. Die gasförmigen Nebenprodukte setzt die Raffinerie als Brennstoff ein.

Diese Wintershall-Investition hilft mit, die Versorgung unseres an Rohstoffen armen Landes zu sichem.

**Ein deutscher Name** in der Welt von Öl und Gas.



Wintershall AG, Kassel, Ein Unternehmen der BASF-Gruppe.

MOVENPICK

**Drei Hotels** 

übernommen

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Die deutsche Mövenpick-Gruppe,

Teil des schweizerischen Hotel- und

Restaurations-Konzerns Mövenpick,

peilt für das Jahr 1984 einen Umsatz

von 220 bis 225 Mill. DM an. Für 1983

wird mit einem Umsatz von 175 Mill.

DM gerechnet, nachdem im Jahr zu-

vor 160 Mill DM umgesetzt worden

Die Beschleunigung im Wachstum

resultiert, wie Wolfgang vom Hagen,

Generaldirektor der Mövenpick-

Gruppe Deutschland in Stuttgart er-

läuterte, zu einem Großteil auch aus

neuen Engagements. So hat das Unter-

nehmen zum 1. September 1983 aus

dem früheren Besitz der schweizeri-

schen Familie Rosenstein das Stutt-

garter Flughafenhotel übernommen.

Zum 1. 10. 1983 folgt die Übernahme

der Parkhotels Frankfurt und Karlsru-

he. Alles in allem handelt es sich um

eine Kapazität von rund 550 Zimmern.

Wenig Zeit,

aber viel

Philips 895 Ponabel mit

Verk-und-Find-Syste

zu sagen?

Philips Diktiersystem 800

PHILIPS

WELT-Berichte von der 50. Internationalen Automobil-Ausstellung

# Kässbohrer beklagt Handelshemmnisse

Die Karl Kassbohrer Fahrzeugwerke GmbH, Ulm, erwarten für Bussen von 17 auf 21,8 Prozent gedardisierte Linienbusse des öffentli-1983 einen Umsatz von etwa 900 (893) Mill DM. Dabei wird das Gesamter-Voriahr, doch könne es, so ein Unter-



nehmenssprecher, von der Höhe immer noch nicht befriedigen. Daher sei man vorrangig auf eine Stärkung der Ertragskraft und eine Festigung der Marktpositionen aus.

Das in Familienbesitz liegende Unternehmen, das rund 60 Prozent seines Umsatzes im Bereich Omnibusse. 30 Prozent im Sektor Nutzfahrzeuge (Anhänger, Aufbauten) und den Rest im Bereich ziviler Kettenfahrzeuge

Trotz der Erdölkrisen im letzten Jahrzehnt hat die Automobilindustrie mit Ausnahme kurzfristiger Einbußen einen Aufwärtstrend beibehalten. Das zeigt sich auch an der Entwicklung der automobilab-hängigen Arbeitsplätze in der Bundesrepublik. 1972 war es noch jeder 18., im letzten Jahr schon jeder 15. Arbeitsplatz, der direkt oder Indirekt vom Auto abhängig war. Dabei sind jedoch die Ar-beitsstätten, die mit dem Betrieb von Kraftfahrzeugen zusammenhängen – wie Reparaturwerkstät-ten, Tankstellen, Gebrauchtwa-genhandel oder Versicherungsleistungen – nicht berücksichtigt. Die Rezession der letzten beiden Johre hat sich zudem nicht so stark ausgewirkt. Gingen in der Ge-samtwirtschaft 2,6 Prozent aller Arbeitsplätze verloren, waren es nur 2,2 Prozent der autoabhängigen. QUELLE: IMU-BIDINFO

#### Kurz berichtet

Zuversiehtlich beurteilt der Verband der Automobilindustrie die langfristigen Perspektiven für die deutsche Nutzfahrzeug-Industrie, obwohl dieser Bereich in den letzten Jahren empfindliche Absatzeinbußen hinnehmen mußte. Bei einem Treffen mit Bundesverkehrsminister Dollinger kritisierte Verbandspräsident Horst Mill DM bei 900 Beschäftigten) ge-Backsmann die noch immer unein-Fahrzeuge des Straßengüterverkehrs Antell zwischen 50 und 60 Prozent in Europa. Vor allem die in der Bun- und erstreckt sich nach den Worten desrepublik noch gültigen Abmessun- von Mitinhaber Wilhelm Muthmanngen und Gewichte bereiteten der Nutz- vor allem auf den afrikanischen und fahrzeugindustrie und dem deutschen nahöstlichen Bereich. Das Ostge-Transportgewerbe gravierende Nach-schäft, früher etwas umfangreicher (dpa/VWD)

Die Gebr. Hai tal, eines der führenden Produktionsund Handelsunternehmen der Auto-Zulieferbranche, hat 1982 durch einen Jahresüberschuß von 5,6 Mill. DM Schwerpunkte der Produktion sind (1981: 9,5 Mill. DM Verlust) den Ver- die Serienfertigungen von Pritschenlustvortrag der Vorjahre auf 21,2 (26,8) anhängern und schweren Kippern. Mill DM abgebeut. Der Umsatz stieg Im letzten Jahr sind "einige Milliovon 463 auf über 501 Mill DM. Anlage- nen Mark" in eine moderne Lackiereinvestitionen von 11,6 Mill. DM stan- rei investiert worden. Die Erträge der den Abschreibungen von 15,2 (17,7) Jahre 1981 und 1982 nannte Muth-Mill. DM gegenüber.

im ganzen Vorjahr abgesetzt. Der Ex-Umsatzes. Daran hatte insbesondere Frankreich mit 25 Prozent einen be-Anfang 1981 ein eigenes Werk in Li-

gny mit 170 Beschäftigten. Gerade im Frankreich-Geschäft beklagt das Unternehmen neuerliche Handelshemmnisse. Nachdem früher schon einmal kommunale Verkehrsunternehmen vom Kauf der Kässbohrer-Busse abgehalten wurden. sind es heure unsinnige Materialvorschriften und geforderte Gutachten, die die Geschäfte erheblich behin-

Im deutschen Geschäft, wo man

steigert. Im laufenden Jahr liegt er chen Nahverkehrs jetzt auf deren derzeit sogar bei 26,6 Prozent, dem Wunsch verzichten muß, hat Kässgebnis etwas besser ausfallen als im höchsten je erreichten Anteil. Dies bohrer für diesen Bereich (15 Prozent mag jedoch durch die vorgezogenen aller Lieferungen sind Linienbusse) Käufe im Zuge der Investitionszula- eine eigene Entwicklung entgegengege vom letzten Winter verzerrt sein. stellt, die in vielen Standards von den Im Gegensatz zum leicht rückläufi- Empfehlungen des Verbandes der öfgen Inlandsmarkt wurden im 1. Halb- fentlichen Verkehrsbetriebe (VÖV) jahr 1983 643 (618) Busse nach 1940 abweicht. Diesem Überlandbus, der besondere Abnehmerwünsche zuport stieg auf 50 (45) Prozent des läßt, soll 1964 ein Stadt-Linienbus

blgen. Der Nutzfahrzeugbereich – mit 30 sonderen Anteil. Dort arbeitet seit Prozent Marktanteil an der Spitze der deutschen Neuzulassungen - ist bis Jahresende 1983 gut ausgelastet. Der größte deutsche Aufbauten- und Anhängerhersteller stützt sich zu 70 Prozent auf das Inlands- und zu 30 Prozent auf das Auslandsgeschäft Zumindest der Inlandsmarkt habe sich

Derzeit werden im Inland 5630, in den ausländischen Werken (Österreich, Frankreich, Italien, USA und Großbritannien) weitere 1030 Leute beschäftigt. Nach den rund 20 Mill. Investitionen in 1982 wird 1983 eine auf die früher von Daimler-Benz und Pause eingelegt. HARALD POSNY



# Aufbauten vor Ort

Die C. Blumbardt GmbH & Co. Fahrzeugwerke, Wuppertal, erwarten für 1983 eine mindestens gleichbleibende Geschäftslage", nachdem sowohl Produktion als auch Umsatz im Jahr zuvor (rund 220 halten werden konnten. Der Export heitlichen Zulassungsnormen für hatte an Fertigung und Umsatz einen betrieben, scheitert an den vom Osten geforderten Kompensationsge-

Teilweise werden aus Kostenerspernisgründen zerlegt angelieferte Teile im Ausland ,vor Ort" montieri. (Py.) mann "zufriedenstellend". (Py.)

#### Blumhardt montiert Bauer: Konzepte für Transportsysteme

Mit erheblichen Rückgängen in Umsatz und Ertrag (für die Branche werden etwa 30 Prozent genannt) rechnen für dieses Jahr auch die Peter Bauer Fahrzeugwerke Köln, nachdem 1982 noch eine Umsatzrendite von 5 bis 7 Prozent vor Steuern zu verzeichnen waren. Geschäftsführer Jürgen Bergerhoff au-Berte Sorge, daß Vorbehaltsaufträge aus der Investitionszulage aufgrund unerfüllter Konjunkturerwartungen nicht abgerufen werden. Schon heute het der Teil der 830 Mann-Belegschaft, der im Anhängerbau tätig ist. Kurzarbeit eimlegen müssen. Dagegen sei der Aufbautensektor mit Auf-He Hier ve über erhebliche Aufträge für Spezialaufbauten (Shelter) von Bundespost und NATO. Das Unternehmen hat bei 125 Mill. DM Umsatz (davon 45 Mill. DM aus Handel) einen Exportanteil von rund 85 Prozent Bauer versucht das Angebot kompletter Transport- und Verladesysteme sowie Engineering und Consulting neben dem Verkauf eigener Produktlinien zu forcieren. (Py.)

MELITTA / Hohe Abschreibungen in Südamerika

# Tabak und Porzellan belasten Ergebnis

DOMINIK SCHMIDT, Minden Die Melitta-Gruppe in Minden, die 1982 ein schwieriges Jahr zu überstehen hatte, erkennt im bisherigen Verlauf des Jahres 1983 eine leichte Verbesserung des Konsumklimas. Thomas Bentz, zusammen mit seinem Bruder Jörg persönlich haftender Gesellschafter des Familienunternehmens, rechnet dennoch nur mit einer leichten Ergebnis-Verbesserung. Der Druck auf die Preise halte unvermindert an. Eine gewisse Entlastung, so Bentz, bringen jedoch die Bemühungen um Kostensenkung. Weiter festhalten werde Melitta an einer konsequenten Markenartikelpolitik

Wenngleich Bentz konkrete Zahlen zur Ertragsentwicklung nicht nennt, gibt es genügend Anhaltspunkte dafür, daß das Ergebnis 1982 sich gegenüber dem Votjahr weiter verschlechtert hat. So verringerte sich das ausgewiesene Eigenkapital der Gruppe von 135,6 Mill DM auf 112.2 Mill DM Die Entnahmen wurden notwendig im Zusammenhang mit Steuerzahlungen, Aufwendungen für Auslandsgesellschaften und erneute Zahlungen an den Altgesellschafter, Horst Bentz Auch im laufenden

#### Roland spürt Schadenentlastung

Py. Düsseldorf Trotzerheblicher Mehrbelastung im Arbeits, Sozial-, Miet- und Vertragsrecht führten bei der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln, die Entlastung im dominierenden Verkehrsbereich und die Anhebung des Beitragsniveaus zu einem leichten Absinken der Schadenquote auf 66.6 (67.3) Prozent, Um 11 Prozent auf 132 Mill. DM gestiegenen Bruttobeiträgen standen Schadenaufwendungen von (brutto) 77 Mill. DM (plus 9,6 nach 10,7 Prozent) gegenüber. Die Erträge aus Kapitalanlagen erreichten 8,4 (6,2) Mill. DM. Aus dem Jahresüberschuß von 1,5 (1,4) Mill. DM wurde knapp 1

Jahr, so Finanzchef Hans Fiege, müsse für diesen Zweck Kapital aufgelöst

Auf der Passivseite der Bilanz wurden die Beteiligungen auf 89,9 (105,1) Mill. DM zurückgeführt. Ursache dafür waren Abschreibungen auf Tochtergesellschaften in Südamerika, vor allem in Brasilien. Dort wurden die Melitta-Gesellschaften zu 100 Prozent mit Eigenkapitai ausgestattet, um den dauernden Abwertungen und den hohen Zinsen besser begegnen zu können. Trotz der erfolgreichen Geschäftsentwicklung seien die Betriebsergebnisse in Brasilien 1982 regelrecht aufgefressen" worden.

Sorgenkinder im Inland waren unverändert die Unternehmensbereiche Tabak und Porzellan, die beide mit Verlust arbeiteten. Auch das wichtige Kaffee-Geschäft litt unter dem Wettberwerb und schloß nur mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis" ab. Angesichts dieser Umstände sei das Gesamtergebnis der Gruppe als "noch zufriedenstellend" zu bezeichnen, zumal die Marktposition in allen Produktbereichen gut behauptet werden konnte.

#### Dunlop bestätigt Verkauf an Sumitomo

fu. London Der große Reifen-, Gummiwarenund Sportartikelkonzern Dunlop Holdings PLC, London, hat jetzt bestätigt, daß er den größten Teil seiner europäischen Autoreifen-Produktion an die japanische Sumitomo Rubber Corp. verkaufen wird. Außerdem wird Dunlop seine 40 prozentige Sumitomo-Beteiligung an den viertgrößten japanischen Reifenhersteller abgeben. Betroffen von der Verkaufs-Aktion ist die deutsche Dunlop-Tochter in Hanau mit knapp 6500 Mitarbeitern. Ausgeschlossen vom Verkauf bleibt vorerst das Stammwerk Fort Dunlop bei Birmingham. Der Verkauf wird Dunlop 112 Mill. Pfund (knapp 450 Mill. DM) duktion wird beibehalten.

len auf die inländischen Gesellschaften 1.07 (1.04) Mrd. DM. Im. Auslandsumsetz von 0,65 (0,64) Mrd. DM sind allerdings 0,23 (0,25) Mrd. DM Innenlieferungen enthalten. Die Investitionen wurden auf 41 (55) Mill. DM zurückgeführt und verlagerten sich

Umsatz im Berichtsjahr um 2 Prozent

auf 1,72 (1,68) Mrd. DM. Davon entfie-

stärker auf das Inland. Ende 1982 wurden weltweit 9875 (10 139) Mitarbeiter beschäftigt, gut 3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Zuversichtlicher beurteilt Bentz die Aussichten im laufenden Jahr. Die neuen Konzepte bei den schwächeren Unternehmensbereichen Tabak und Porzellan beginnen nunmehr zu greifen. Bei Tabak (Dannemann, Suerdieck und Gustav Geber) rechnet Melitta schon 1983, bei Porzellan 1984 mit positiven Ergebnissen. Deutlich verbessert hat sich auch der Kaffee-Bereich, wenngleich die Stärkung der Marktposition noch nicht auf die Ertragsentwicklung durchgeschlagen hat. Insgesamt erwartet Melitta für 1983 ein Umsatzplus von 3 Prozent.

### **NAMEN**

Cie. GmbH, Göppingen, ein.

Karl Völker, Mitbegründer und Geschäftsführer der Ista Haustechnik GmbH, Mainz, wird heute 60 Jahre. GmbH, Offenbach, tritt zum 1. Okto-

Arbeitsgemeinschaft der Lebensmittel-Filialbetriebe e. V., Bonn, und geschäftsführender Gesellschafter der Bernhard Kupsch GmbH, Würzburg, vollendet am 24. September das 65. Lebensjahr.

Bernd Bercht, seit 1978 Vorstandsmitglied der Bavaria-St.-Pauli-Brauerei AG, scheidet Ende September aus dem Vorstand aus.

Ernst Menken (43), bisher Geschäftsbereichsleiter der Honeywell ber 1983 als Geschäftsführer für den Bereich Technik der Gebr. Märklin & Hermann Kupsch, Präsident der

2000 Hamburg 1 Hinzu kommt eine Anzahl zusätzlicher Projekte im Restaurationsbereich. Darunter befinden sich ein grö-Berer Betrieb im Berliner Europa-Center, ein Umbau in Hamburg sowie der Ausbau eines neuartigen Restaurants "Le Marché" in der Stuttgarter Königstraße. Mövenpick betreibt derzeit in der Bundesrepublik (mit rund 2500 Beschäftigten) 16 eigene Restaurants und acht Hotels. Das Investitionsvolumen (ohne Zukäufe), das für dieses Jahr mit 4 Mill. DM veranschlagt wird, soll in 1984 auf 12 Mill. DM hochgefahren werden.

Informationen beim Bürotechhande

stellte vom Hagen fest, man wolle auch weiterhin den eindeutigen Schwerpunkt auf die Gastronomie legen. Darüber hinaus strebe Mövenpick an, sich auch mit der Gastronomie im Motel zu profilieren. Schaffen will man dies auch mit einer gästefreundlicheren Preisstruktur, wobei freilich die Ertragsorientierung nicht zu kurz komme. Der Mövenpick-Konzern, der vor 35 Jahren von Ueli Prager in Zürich gegründet wurde, hatte in 1982 seinen Umsatz um 10,6 Prozent auf 569 Mill. sfr gesteigert. Die Holding erzielte einen Reingewinn von 4,7 Mill. sfr (plus 10 Prozent).

Zur Strategie des Unternehmens

#### Mill. DM den Rücklagen zugeführt. einbringen. Die Flugzeugreifen-Pro-Der Rest wird als 10-Prozent-Dividende ausgeschüttet.

LOHMANN / Investitionen werden reichlich verdoppelt

Mit dem Wachstum voll zufrieden J. GEHLHOFF, Düsseldorf Rundum zufrieden und "voll im Plan" zeigt sich das 132 Jahre alte Familienunternehmen Lohmann GmbH & Co. KG, Neuwied, mit seinem bis Ende August erzielten diesjährigen Umsatzwachstum um 7,5 Prozent. Für das volle Jahr dürfte die Wachstumsrate eher höher ausfallen. Denn 1982 stammte die Umsatzsteigerung um 4,1 (8,1) Prozent auf 214 Mill. DM - dazu noch etwa 50 (45) Mill. DM bei nicht konsolidierten Beteiligungen – nur aus dem ersten aus dem auf 29 (26,4) Prozent emporgetriebenen Umsatzanteil des Exports, während min das Inlandsge-schäft (bei weiterhin stabilen Preisen) im Gleichklang mit dem Ge-

samtgeschäft aufblüht. Ermutigt sieht sich dieser mittelständische Produzent von Verbandsstoffen (66 Prozent Umsatzanteil), Klebebändern (22 Prozent) und Vliesstoffen (12 Prozent) in dieser Lage auch für einen Investitionsanstoß:

Mit Schwerpunkt beim Ausbau von Logistik und medizinischen Produkten sollen die 1982 mit 9,3 (7,5) Mill. DM fortgesetzten Gesamtinvestitionen 1983 auf 20 Mill. DM gesteigert

werden. Zur Mitfinanzierung des Investi-tionskraftaktes wurde 1983 das Kommanditkapital auf 31,9 (23,5) Mill. DM erhöht, dies mit 5,9 Mill. DM aus Gesellschaftsmitteln und mit 2,5 Mill. DM aus Bareinzahlung zum Kurs von 240 Prozent. Dabei hat Lohmann sein seit 1976 praktiziertes Modell der Mitarbeiterbeteiligung erneut und nun auf einen Höchstbetrag von 20 000 DM (anfangs 5000 DM) pro Person ausgedehnt. Neben 53 Familien-Kommanditisten sind derzeit gut 700 Mitarbeiter mit 8,2 Prozent am erhöhten Kapital beteiligt. Deren Höchstbeteiligung ist welterhin auf 20 Prozent des Kapitals begrenzt. Von dem erstmals seit Anfang 1982 wirksamen Veräußerungsrecht dieser Anteile. auch an unternehmensfremde (natürliche) Personen, haben die Mitarbeiter überwiegend keinen Gebrauch gemacht

Kein Wunder, daß Lohmann auch dem vom Krankheitskosten-Dämpfungsgesetz überschatteten Jahr 1982 mit durchschnittlich 1209 (1230) Vollbeschäftigten noch einen respektablen Jahresüberschuß von 7.4 (8.7) Mill. DM erzielte. Die dabei auf 7.4 (7) Mill. DM erhöhte Gewinnausschüttung macht immerhin 31,6 (30) Prozent des Kommanditkapitals aus. Auch nach der Ausschüttung hat sich die Firma mit 50,2 (48,4) Mill. DM Eigenmitteln oder 39 (40) Prozent des Bilanzvolumens eine für deutsche Industrie-Aktiengesellschaften überdurchschnittlich gute Finanzstruktur bewahrt.

Diese ist nicht zuletzt auch Basis für eine (auch investitionsträchtige) Erweiterung der Produktpalette: Mit großem Anfangserfolg hat die Firma seit Mitte 1983 mit dem Pharma-Kooperationspartner Sanol Schwarz ein erstes "transdermales" Heilmittelpflaster auf den Markt gebracht.

ZWS\* im Kohlekraftwerk:

**Umweltschutz und** irtschaftlichkeit im

> ★ZWS - Zirkulierende Wirbel-Schicht: Großtechnisch bewährte Lurgi Technologie zur umweltfreundlichen Verbrennung

von Kohle aller Art für kommunale und industrielle Kraftwerke.

 $(SO_2 + CaCO_3 + \frac{1}{2}O_2 - CaSO_4 + CO_2)$ 

Für die Energie-Erzeugung aus Kohle in kommunalen und industriellen Kraftwerken bietet Lurgi ein Feuerungssystem an, das Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt: die Zirkulierende Wirbelschicht (ZWS), deren Wirkungsweise die bekannten Umweltbelastungen durch Schwefeldioxid und Stickoxide weitgehend vermeidet und gleichzeitig eine hohe Energie-Ausbeute garantiert. Das Schwefeldioxid wird durch Zugabe von Kalkstein bereits im Feuerraum in Gips umgewandelt. Durch die zweistufige Verbrennung bei relativ niedriger Temperatur entstehen kaum Stickoxide.

Die Technik der Zirkulierenden Wirbelschicht ermöglicht aber auch die Nutzung minderwertiger Kohlesorten, selbst mit hohen Schwefelgehalten.

Die Energie-Ausbeute ist in jedem Fall sehr hoch: der Ausbrand liegt bei 99 %. Mit der ZWS setzt Lurgi Zeichen für den künftigen Kraftwerksbau.

Bitte fordern Sie weitergehende Informationen an.

die Anlagen

Lurgi Gesellschaften Postfach II 12 31 D-6000 Frankfurt am Main 11

Lurgi Corporation 666 Kinderkamack Road, River Edge New Jersey 07661, USA

Amsterdam · Beijing · Bruxelles · Caracas · Jakarta · Johannesburg · Kuwait · London · Madrid · Manila · Melbourne · Mexico D.F. · Milano · Moscow · New Delhi · Paris · Rio de Janeiro · Riyadh · Stockholm · Tokyo · Toronto · Wien · Zürich

10-140/3, 1-130/14, 1-140/7,60, 4-140/13, 4-150/8,20.

4-160/5, Thyssen 1-75/3, 4-70/7,55, 4-75/6,15, Bayr.

Hypo 4-290/17, Bayr Vereinsbank 1-320/22,60, BHF 4-280/25,20, BBC 4-120/40, 4-220/28,90, Dt. Babcock St. 10-160/8,10. 1-170/12, Kloeckner 1-40/

#### DIE WELT - Nr. 222 - Freitag, 23. September 1983 **AKTIENBÖRSEN Inlandszertifikate** Aktien nur knapp behauptet Hoesch unter Druck – aber Interesse für Degussa Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Spices | 1904 | 79.8-80-80 | 2 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 437 (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (4 DW. – Die Donnerstagbörse litt weiter unter Ordermangel. Anregungen, durch die sich die Anleger hätten angesprochen fühlen können, lagen nicht vor. Im Gegenteil, der wieder labil gewordene US-Bondmarkt mit der damit verbundenen Furcht vor einer neuerlichen Zinzerbündenen Furcht vor einer neuerlichen Zinzerböhnung wurde zum Anlaß genommen, die Zuröckhaltung gegenüber den Aktien noch zu Nach der Umstellung der um 2 DM Letter verbundenten zie Gernal werten der Katalysatorphantasie profitierten. 990 80.5-15-79-80 10979 147-8-7-80 10979 147-8-7-80 1555 1462-4-8-4-2-4-8-4 280.80-30 100 52-1-20-28 654 189-3-8-4-9 6524 189-3-8-4-9 6524 189-3-8-4-9 6524 189-3-8-4-9 6524 189-3-8-4-9 6524 189-3-8-4-9 6524 189-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-4-9 6524 199-3-8-5 6524 199-3-8-5 6524 199-3-8-5 6524 199-3-8-5 6524 199-3-8-5 6524 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8-5 6536 199-3-8 6536 199-3-8 6536 199-3-8 6536 199-3-8 6536 199-3-8 65 24250 80,5-60-1-80 11627 147-6,8-7.5 147-6,8-7.5 147-6,8-7.5 148-5,7-7.6 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 188-7,5-9-9 189-7,5-18-7,7-7 1872 188-7,5-9-9 188-7,5-7,7-7 1872 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 188-7,9-9 81.5 [148.75] 148.75 157.75 157.75 158.76 157.75 158.76 157.75 158.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 15 11.80 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) 2806 (147) Hambonser Dt. Boboock dgl. Vz. Sarobog Girnes Goldschm. Solomoder Alzo\*\* Robeco\*\* Ro rückhaltung gegenüber den Aktien noch zu profitierten. Nach der Umstellung der Hoesch-Notiz auf 100-DM-Stücke ist der Hoesch-Kurs unter Druck geraten. Er fiel weiter um 5,50 DM um 6 DM und Buckau um 3 DM dierten auf Vortagsbasis. Hapag gaben 10 DM eingebüßt. Er wird mit dem Kurs von Thyssen (69,20 DM) verglichen, eine Gesellschaft, die immerhin bisber noch Dividenden zahlen konnte, während Hoesch schon seit Jahren nichts mehr für die Aktionare getan hat. Die Bestätugung für 1983, die Dividende anheben zu wollen, brachte dem Kurs der Dresdner Bank keinen Auftrieb. Er brockelte zusammen mit den meisten anderen Bankaktien leicht ab. Düsseldorf: Aseag und Dyckerhoff St. und Kroschroder Nach der Umstellung der um 3 DM. Leffers verbesserten sich um 3 DM. dierten auf Vortagsbasis. Hapag gaben um 1 DM nach. DM auf 176 DM. Stoiberger Zink verioren 30 DM auf 1020 DM. Frankfurt: Nach schwächeren um 4 DM auf 289 DM und Basenbarg war 2 Erholungstendenzen. Standardwerte büßten bis zu 1,50 DM auf 360 DM auf 36 70 168-8,5-7,5-7,6G 116,2-7-7G 214,5-5,5-6,5 28800 42.8-2.7-2.8-3 7549 122,5-2 1306 202 3311 43.1-3.1-2.8-43 1690 122,5-2.5-22 430 204,5-04,5-04,58 45,65B 12458 204,55B Ungeregelt, Freiverkehr H Dalme 4 S Dinkelocker 7,8 D Dol.-Bosott \*\*10 D Dorst, Mysch. \*\*10 D Dorst, Mysch. \*\*10 H Drügerve, Vz. 7 H dys. Gen. Hnilibb. Br. 10 + 1.5 D Been. u. Hitt. \*\*200 28 B Sci. Werkt 0 B Sci. Werkt 0 B Genza, AG 7,256 B Ginzber \*\*0 H Hoote. Br. 15 K fflig. Getz. 6 H dys. Vz. 6 H Hyon, Rupler 0 Hnilibri, Weiters 0 M Kentreford: 25-9 K Kospp 3,5 M Kris. Hoog \*\*12 H Küllihoza \*\*0 H Millibrigh 3,7 Hin Melaneding \*\*14 Hin 340G 2550G 2 D Shenco 7 History C. H. 111 D Scheler C. 111 History C. 111 Hist M En. Crab. 5 H Bill.crift 0 B Engelhandt 7 D Enibo 2, A7 H Erish 10 K Enis Rutmib. 8 K St. 5 K Sabi 1 Cauch. \*10 K Enis Rutmib. 8 K St. 5 K Sabi 1 Cauch. \*10 K St. 5 K St. 5 K St. 7 K S D V. Dr. Nackell "G D VRV 4 S Ver Rz. "G S Ver Rz. "G S Ver Rz. "G H V. Gazanta, G H V. Gazanta, G D V. Werter. "10 D V. Searner. St, G D V. Werter. D D V. Gester. "S M Volk.-Nürnb. 10 D V. C. Laber "16 D dod. 50% E "8 F Végale M Vogtl. Bresp 6 D VW 0 D Westog 8 M Vogtl. Bresp 6 D VW 0 D Westog 6 D Westog 6 F Withou-Horton, 4 F Wichorton "6 Hawithe "0 S Woldt. Well D S Woldt. Cotton 8 S Woldt. Lehr. "16 S Woldt. Lehr. "16 S Wifert. Bo. "16 S Wifert. Bo. "16 S Wifert. Bo. "18 M Wifert. Bd. "18 1151 G 1251 G 12 His Birsch, Jurie \*\*0, His Birsch, Jurie \*\*0, His Birschein \*\*0, His Birschein \*\*0, His Birschein \*\*1, His B 805 | 13598 | 1160 | 1700 | 1111 | 11700 | 1111 | 11700 | 1111 | 11700 | 1115 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 756 5056 3901 42,4 118,5 13006 117,7 507 6806 510 127,5 127,7 507 6806 510 127,7 507 127,7 507 127,7 507 127,7 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507,4 507 D Monnesumons & D Monnesumons & D Monnesumons & D Monnes & Monnes 44 A. Alpents, 14% ASSIGNESS "16 APPLIANCE STATE H Jote Bramen "6 D Koshetmeted () D Kosl-Chemie 7,8 D Kosl u. Sotz 3 D Kosluctó 6 D Kouthol 6,5 D Kouthol 6,5 Rompinstä 3,8 D Karstod 9 F dgd, Vz. 2 HinKW3 6 D KPD 7,5 D Köckne-Wh, () D Kockts-Adier "12 D Könlo 1,1 D Köcks 1,1 D Könlo 1,1 D Köcks 1,1 D Könlo 1,1 D Köcks 1,1 D Könlo 1,1 D Kinder F dgl. Vz. 4,5 D Lehnkering 7 HoliMelsecke \*24 H NY H. Gemmi B H Nordel. Hypo 5 H Oelselline \*10 Hin Hypo 5 H Oelselline \*10 Hin Hypo 6 B Portes. Zucher 74.5 F Steheck Mos. \*\*1,35 D Köster 5 D Köste D Krupe-Staté \*9 H Kühkr, \*3 D Küperste, \*6 D Küs 10 F Kupferberg \*14 F Lahreyer 10 D Largentor, 19 D dol, Vz. 18,5 F Lach Belstr, 7,5 D Leiters 10 B Lahresun \*10 H Lach Belstr, 7,5 D Leiters 10 B Lahresun \*10 H Lach Belstr, 15 H Lind, Gild, \*13 H Lind, Gild, \*13 Lind, Gild, \*13 D Leiters 20 Lind, \*2 D Segul, \*2 D Segul, \*2 D Megal, Feuer 7,8 H Melinok J \* P Melinok J \* P Melinok 11 P Melinok 11 P Melinok 11 P Melinok 11 P Melinok 14 P cigl, Vz. 4,5 T # CI V CI NCI Br AG Wesser \*0 HA Albonk 5 F. Asko 6 F. Asko 6 H Ased Gen. \*\*0,16 F. Bot. Schasch, \*0 F. Br. Class 8 Ha Br. Feldachi \*\*66 F. Br. Moninger 8 Ha Br. Feldachi \*\*66 F. Br. Moninger 4 Ha Brache, M. J. Br. \*0 Ha Bran. H. Br. \*0 Ha Br. H. Br. \*0 Ha Ch. Clar \*6 F. Chesn. Brockh, 6 F. Chesn. Broc 26/10 145G 982G 84.5 1740 4726 2096 146 167 146.5 270 Auslandszertifikate (DM) Austro-inv. Convert Fund A Convert Fund B Burkevest Burnion Formular Bel. Of hv. Aund intemper Tapon Sel. Technology Tech 22. 9. 22. V. 21. V. V. 75. V. 11 dgl. 62 9.5 Phil. Morris Int. 8 8.25 dgl. 82 7.30 dgl. 82 7.35 Philippines 77 4.75 dgl. 72 8.55 Philippines 77 4.75 dgl. 77 7.25 dgl. 77 7.25 dgl. 77 6 dgl. 78 10,75 dgl. 82 6.75 Ousbee H. 67 7.75 dgl. 82 6.75 Ousbee H. 67 7.75 dgl. 72 6.85 dgl. 82 6.85 dgl. 72 6.85 dgl. 71 6.85 dgl. 83 7.85 dgl. 72 6.85 dgl. 81 8.85 dgl. 82 7.85 dgl. 84 8.85 dgl. 85 7.85 dgl. 81 7 dgl, 75 9 Tarwoo internal, 82 9 Trick, N.G. 73 4,50 Troddglyor He 72 6,75 Trondballs, 78 7,80 TRW lett. 69 6,80 Ump, Not. 8tc, 77 7,625 Un, Technolog, 82 4,80 Umlon Str. Fin. 78 **DM-Anleihen** 107.3 111.23 105.23 105.23 105.23 107.25 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 1 77,75 72,25 79,26 79,26 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 79,276 gi, 79 ir Conada 82 ir digi, 85 irro N.Y. 80 1 digi, 82 1 Am. Express, 79 i Ambad 77 5 Ardal og Sundal 81 O Argentinien 77 101.57 101.15 94.350 99.86 101.75 101.75 101.4 97.45 94.2 100.30 101.25 101.5 10.25 10.25 10.25 100 100 101.50 7 dgt 85 8,125 Jap. AirLines 80 97,78 105,5G 105,5 183,19 97,50 8 dgl, 77 7,25 dgl, 80 8,85 Surmeth OH 70 8,50 CCG1 78 8,50 dgl, 76 7 dgl, 77 4,50 CAL 78 8 Cabse Net 83 4,50 Colsse N.T. 48 4,25 dgl, 17 9,5 dgl, 82 1 /25 dgl 85 7 CESP 77 4,50 dgl, 82 7 Chrysler 49 1,75 Cornelto 71 8,50 CPP 75 4,50 dgl, 77 11,50 CTM8 22 9 Comp. VRD 74 8,50 dgl, 74 4,50 Coursuide 72 8,75 Corelli Fone, 87 8,75 Credit Netion, 77 8 Credity Netion, 77 8 Credity For 8,75 105,78 110 105 105 105,4 14G 100,45T 100,45T 120,71 109,00 10,51 11,17 99,4 100,5 99,750 102,38 95,9 97,76 100,4 105,5 104,9 104,9 97 191,781 101,781 101,786 90,586 90,586 90,586 90,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 101,781 10 100,25 96,35 96,37 97,37 97,5 90,7 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,5 99.50 100.50 197.50 197.50 197.51 197.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 101,303 100 90,303 100,303 100,303 100,303 100,303 101,253 101,253 101,253 102,731 101,46 105,35 94.78G 99.79G 99.79G 107.3G 10 17.36 17.36 17.37 102.30 102.30 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100. 99.35 106.75 94.5 106.75 94.5 106.75 94.5 100.5 100.75 100.75 99.75 99.75 99.75 100.75 99.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 975.57 98.57 102.58 97.58 102.5 99.59 102.5 99.59 102.5 99.59 102.5 99.59 102.5 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102.7 99.59 102. 7,25 News ora; ra 7,75 News ora; ra 7,75 News ora; ra 7,75 News ora; ra 7,80 Sondwit; 72 7,50 Schweden 77 4,50 Schweden 77 4,50 Schweden 77 4,50 Schweden 77 6,75 dgl, 80 9,75 dgl, 80 9,75 dgl, 80 1,75 dgl, 82 1,75 dgl, 72 1,75 dgl, 71 1,75 -64,50 616,25 15,88 6,07 7,85 125,00 207,00 22,48 117,40 289,80 1210G 2285,00 1210G 2285,00 1210G 2285,00 1210,75 18,47 7,80 95,42 778,00 8,50 eigi. 80 4.75 Märtner E. 75 4.55 Märtner E. 75 4.55 Märtner E. 75 4.55 Michael G. Pe. 6 7.75 deg. 77 4.75 deg. 77 5.75 deg. 78 6 deg. 89 6 deg. 89 7 deg. 83 8 Korn. Assisse. 76 5.75 deg. 77 7.75 deg. 73 7.75 97,28 108 1000 100,250 104,250 105,5 100,5 100,5 100,5 100,5 101,45 100,5 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,2 A,80 Omeric 89 4,90 Omeric 89 4 dgt, 72 7,50 Omeric N 71 4,50 dgt, 75 7,50 Omeric N 75 7,50 Omeric N 75 7,50 Omeric N 75 7,50 Omeric N 75 8,75 dgt, 75 8,75 dgt, 75 4,75 dgt, 75 4,75 dgt, 75 4,75 dgt, 75 4,75 dgt, 78 4.75 Aver I. 7,25 Aviep ( 8 dgl. 71 4,75 dgl 72 97,3 97,75 100,75 99,51 101,25 99,55 102,55 102,55 99,5 99,5 99,5 6,75 Hamersley iz, 72 6,875 Hetelatzi 82 6,875 Hamersvell 80 8,75 Hamersvell 80 8,75 Hamers 80 6,50 NCI 72 7,50 dgt, 76 6,75 dgt, 77 7 Indonesien 78 100,91 104,21 194 97,7 95,6 94,6 1017 1050 101,4 98,78G 100,4G 100,4G 100,5G 100,5G 97,25G 101,75 98,75 97,75 89,3 99,3 960 94b0 93,78 95,75 84,237 847 77 76 80,8 80,8 971 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,780 97,75G 95,40 95,4G 8 Cormi, Fin, Held, 70 8 75 Den Donstes 76 6,50 District Par et 8,875 E.D.F. 82 7 Eletrobros 77 108,1 1017 17,5G 101 847 78 90,38 194,5G 1017 195G 101,5T WELT-Aktieninden vom 22. 9.: 187,4 (185,6); WELT-Umestalades: vom 22. 9.; 2197 (2290) 21.9. Amsterdam Tokio 21.9. Zürich Ausland 25.28 45.629 50.625 70.50 33.625 167 77.625 16.75 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 77.625 7 25,28 17,375 17,4075 40,75 15,4075 21,375 21,375 21,375 22,50 39,78 17,25 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 12,415 23,775 24,775 24,775 24,775 24,775 25,775 26,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,77 47,75 198 198 294 532 40 114 507 104 205 437 619 206 71,73 614 597 11,73 614 597 706,00 25,878 45,273 51,75 19,50 34 44,578 169,625 27,50 51,125 119 9,78 28 27,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51, 49,875 72,875 44,175 44,175 44,175 44,176 44,176 44,176 44,176 44,176 11,172 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11,173 11 49,71 73 45,625 64,875 31,376 47,875 42,875 42,875 42,875 121,75 122,621 725 22.9. 22.9. 21.9. 21.9. 22.9. 21, 9. **New York** 125.9. ACP Holding Aton Aton Bir, Nederl, Amer Bonk Berteit's Potent Eigenbort Lucas Bols Bredero Sühmnom Desseuus Felder Gist Brecodes Och-v. d. Griste Hogemeljer 159 5 79 3 372 128 62 26,8 27 47,5 36 161,5 36 44 442 ICI Ltd. Imperiol Taba Layde Bork Lanto Vorta & Spen Adland Bont int. Honvester Int. Proper Int. Proper Int. Tel. & Tel. Int. North Inc. Int. In 28,128 38,25 37,875 17,875 65,4875 162 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 2 152 147,5 34 163,5 95 28,2 58,1 45,4 4 318,5 318,5 318,5 229,3 76,6 29,4 107,3 118,47 Index: 75E 300 22. 9, Mitgeteilt von Menfil Lynch (Hbg.) 220 4195 9701 1880 3025 2170 45,65 45,60 48,65 45,70 1063 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26 Milgereik von Merriä Lynch (Hbg.) London 12,30 3,00 7,20 32,00 11,39 11,18 Geschl. Toronto Abitibi Paper Alcan Alu. Bl. of Montred Bl. of Nova Scotic Bell Conacio Bluesty Oil Bow Volley Brendo Mines Brusswick M. & Sm. Cdn. Imperial Bl. Cdn. Pocil Emergi Cdn. Pocil Emergi Cominco Coseca Sen. Domos Patroleum Domos Patroleum Domos Patroleum Corect Lottes Paper Guil Careada Great Lottes Paper Guil Careada Guiltatrean Res. 20.9. 24.50 44.50 28.425 28.425 29.125 27.75 17 33.50 49.425 43 3.50 53.75 77.125 87.50 20,125 140 21,5 12,375 149 474 526 208 157 76 428 175 101 122,25 54,375 7,375 39,50 29,875 36,425 66 17,75 16,50 56,425 32,875 59,375 30,75 57,375 31,75 113,5 ၽ 28,625 45 490 28,25 17 18,75 33,25 49,875 62,375 64,875 53,75 54,875 54,875 54,875 54,875 54,875 54,875 54,875 54,875 1,54 5,70 5,19 12,05 5,37 5,82 4,08 0,92 4,85 1,58 3,32 1,17 354,2 2,90 211 317 210 290 343 580 170 -153 227 206 211 319 210 268 341 381 175 -152 220 201 1368 2255 151 2320 2475 6400 5740 1750 4750 3756 3756 1340 2235 151 2230 2570 4370 5910 1675 4665 3776 Kopenha Siber Gevoert Kreditbank Pétrofina Soc Gén, Sofine Solvay UCB 450 555 975 440 255 775 1830 259 540 540 4.50 9.40 4.50 7.20 10.50 7.20 10.50 5.50 305 430 280 3460 394 159 795 1229 385 -1,92 0,53 4,54 1,44 704,5 194,13 129,11 Optionshandel 2,50, RWE SL 4-170/12,60, RWE Vz. 1-170/6,40, Goldmünzen Devisen und Sorten Devisenterminmarkt 2,50, RWE St. 4-170/12,60, RWE Vz. 1-170/6,40, Rhitgers 4-330/13, Chrysler 1-80/7,50, 4-80/10,85, Royal Dutch 4-130/11,40, 4-140/10, Eff 1-60/8, 1-70/4, 4-55/16,60, 4-60/11,90, 4-65/7, Verkanfsoptionen: AEG 10-80/1,50, 1-75/1,10, 1-80/2,40, 1-85/5, 4-75/2,10, BASF 1-150/3,80, BMW 1-370/8, VW 1-210/4, 4-200/4,90, 4-220/10,50, Conti Gummi 1-160/2, Luthansa St. 1-120/3,50, 4-120/5, 4-130/10, Commerzbank 1-160/2, 1-170/5, Dt. Bank 10-310/3,50, 1-320/15, Dresdner Bank 1-170/4,50, 4-180/11, Hocsch 10-90/5, 1-90/7, 4-90/8,20, Mannesmann 1-130/3,50, Preussag 4-270/12,60. Thyssen 4-70/4,50 Frankfurt: 22 9.: 561 Optionen = 34 200 (38 350) Aktien davon 115 Verkaufsoptionen = 5900 Aktien. Kaufoptionen: AEC 10-85/3,90, 10-86/2,45, 1-70/15,50, 1-75/10, 1-80/8,50, 1-90/7, 1-95/2,50, 4-75/15, 4-85/9,40, 4-90/8,50, Siemens 1-340/18, 1-350/14,60, 1-360/7, 4-350/21,40, 4-360/18, Veba Devisen In Frankfuri wurden am 22. Septe Goldmünzenpreise genannt (in DM): Wie am Kassamarkt waren am 22. September auch im Terminmarkt zur geringe Aktivitäten bei wenit Da es dem Markt an neuen Auregungen fehlte, wurde der US-Dollar am; 22, 9. Bei keinen Umsten auf gestriger Basis zwischen 2,6630 und 2,6680 gehandelt. Erst nach der amtlichen Notiz von 2,6680, wiederum ohne Beteiligung der Bundesbank, kam es mit Eintritt des New Yorker Marktes zu einem etwas lebhafteren Geschäft, in dessen Verlauf die von dort aufkommende Nachfrage für Kurse bis 2,6710 sorgte. Die schleichende Abwärtsbewegung der Lire setzte sich auch heute fort, so daß der neue histsorische Tiefstkurs 1,59 lautete. Die übrigen Währungen wiesen überwiegend nur geringe Veränderungen nach beiden Seiten auf. US-Dollar im Amsterdam 2,9620; Brüssel 53,8350; Paris 8,6640; Mailand 1606,80; Wien 18,7530; Zürich 2,1614; Ir. Pfund/DM 3,133; Pfund/Dollar 1,5040. Ankauf Verlage psitzen zu 1 Monat 0,95/0,85 0,01/0,03 2,00/0,80 27/11 Mittel\*) Ankauf 1535,00 1243,00 515,00 252,00 267,00 193,00 285,00 250,00 1117,00 1117,00 3 Monate 2,70/2,62 0,10/0,13 1,40/3,00 77/81 6 Monate 5,18/4,99 0,32/0,37 2,71 4,10 3,23 90,25 125,00 4,97 34,25 36,50 34,50 1,73 1,62 2,60 0,10 0,10 2,6629 4,004 3,125 2,1608 89,315 122,280 4,944 33,000 27,770 35,900 1,748 2,160 46,740 2,6709 4,018 8,149 2,1688 89,535 123,490 4,945 53,160 33,020 33,020 31,980 1,684 14,242 1,758 1,1030 46,940 2,5400 3,974 3,983 2,1459 89,525 123,99 4,904 35,30 1,678 2,045 45,67 New York? London! London! London! London! London! Mintreal! Montreal! Amsted! Zürich Zürich Zürich Kopenh. Colo Stockh.\*\* Mintreal! Mintreal! Lisrabon\*\* Tokko Helsfald Buen, Ale. Rio Athen\*) Tyankr. Sydnary\* Johammethe\* Dollar/DM Plund/Dollar 20US-Dollar 10US-Dollar(Indian)\*\*) 5US-Dollar(Liberty) 1983,90 1458,41 636,63 310,08 304,38 247,38 329,46 306,68 1313,28 1313,28 Pfund/DM FF/DM 1-180/6,20, 1-190/3,20, 4-180/11,80, BASF 1-150/ 9,50, 1-170/2,90, 4-140/22,60, 4-150/12,60, Bayer 10-136/12, 1-136/14, 1-140/16,50, 1-150/8,80, Hoechst 1f Sovereign alt 1f Sovereign Züzabeth II D belgische Franken Geldmarktsätze Geldmarktalitze im Handel unter Banken am 2.9.: Tagesgeld 5.5 Prozent; Monatsgeld 5.6-5.7 Prozent, Dreimonatsgeld 5.6-5.65 Prozent, Privatelhikontalitze am 22.9.: 10 his 29 Tage 3.55G/ 3.40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.55 G/3.40B Prozent. -150/16, 4-160/12.50, BMW 1-400/15, VW 10-220/ 4,60, 1-220/13,60, 1-230/8,50, 1-250/4,50, 4-210/25, 4-230/22.80, 4-240/14,30, 4-250/10, 4-280/6,10, Contl 10 Rubel Tscherwonez 3,50, Preussag 4-270/12,60, Thyssen 4-70/4,50, Harpener 10-270/7,50, Kloeckner 1-35/2,75, Metallgesellschaft 4-190/6, RWE St. 1-170/6,40, 2südafrikanleche Ram Kruger Rand, neu Gummi 100/16, 1-110/5, 1-10/4.70, 4-110/10.90, 4-120/6.50, Commerzbank 1-160/19,10, 1-180/7.30, 3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,85 G/3,40 B Prozent. Dislowitasis der Bundesbank am 22. 9.: 4 Prozent. Lombardisait 5,5 Prozent. Eundesschaftschiefe (Zinstanf vom 1. September 1983 am) Zinsstoffel in Prozent jührlich, m Klammera Zwischenrendliten in Prozent für die jewellige Besirdauer): Ausgabe 1983/13 (Typ A) 5,50 (5,50) – 2,00 (3,71) 8,00 (7,11) – 8,50 (7,42) – 8,50 (7,80) – 10,00 (7,23). Ausgabe 1983/14 (Typ B) 5,50 (5,50) – 8,00 (6,74) – 8,00 (7,16) – 8,51 (7,60) – 19,00 (8,08) – 19,00 (8,33) Finanzierungsatsiste des Bundes (Rendliten in Prozent): 1 Jahr 6,10 2 Jahr 7,27. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 8,00, Kurs 99,40, Rendite 8,15. Chrysler 1-75/3, 1-80/5,50, Sperry Rand 1-120/7,40. Außer Kurs ge 1-170/11, 1-190/4,60, 4-170/20, 4-200/4,40, Dt. Bank 250,00 216,00 210,00 1033,00 206,60 107,00 470,00 112,00 321,48 270,18 263,34 1241,46 257,64 138,08 575,70 150,48 1-320/10,50, 4-320/19,40, 4-360/6, Dresdner Bank 10-180/1,90, 1-170/11,40, 1-180/7,50, 1-190/4,40, Ho-20 sanweir, Franken, Vreneir 20 franz, Franken "Napoléon" 100 istert. Kronen (Neuprägung) 10 östert. Kronen (Neuprägung) 10 östert. Kronen (Neuprägung) 4 östert. Dukaten (Neuprägung) 10 stert. Dukaten (Neuprägung) \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer \*\*) Verkauf inkl. 1 % Mehrwertsteuer esch 1-90/8, 1-100/5, 4-90/10, 4-100/6, Mannesmann

Chilles Sal

2,822 2,362 2,395

2,859

2,381 2407

| Freitag, 23. September 1983 - Nr. 222 - DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IVERZINSLICHE WER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 0. 21.0. DOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nton wieder n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | achachand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZZ 9.   21 9<br>  E 8 Otem HS/s 71   1000   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Ak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ctien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 dol. 78 ill 8884 89, 15 99, 15 8 dol. 601 252 8 dol. 601 252 8 dol. 601 252 8 dol. 601 82 282 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102.96<br>111.356<br>109.96<br>109.96<br>109.96<br>109.96<br>109.96<br>109.96<br>109.7<br>100.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WcRe Anteinen ganen dei genng<br>I waning antierten über ihren \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | achgebend  aufgekommene Unsicherheit über em Rentenmarkt fast zum Erliegen en Umsätzen bis zu einem Viertel- Vortagskursen. Das Ergebnis der rraschte nicht und wirkte deshalb im Trend leicht abwärts, ähnliches undel auf die neueren Emissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 8 Chem HE:: 71 100C 100 32.26 35.25 6 10. Teste 64 99.251 39.255 38.56 99.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 59.251 | 22 9.   21. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.5   21.9.  <br>  F L'Air Liquide   1465   -   D Magnesian E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. 9.   21 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 do 6.7 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,05-8 95,456 95,456 95,456 95,456 95,456 95,456 95,456 95,456 96,172 97,966 97,156 97,156 97,156 97,157 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 1 | TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Movers 75 288 240,3 64 dp 79 48,6 64 dp 6 Hoechs 82 648 63 8 779 Jan Syn Rudder 82 1350 1340 544 Jacon 82 318 300 174 Samers 83 146,4 679 Wels F 73 316 276  Optionscale Hen  F 89 945F 74 m 0 138,25 138,75 616 BASF 74 60 180,5 M 39 Samers 83 m 0 182,48 M 39 Samers 80 182,48 M 39 Samers 80 m 0 182,68  Withrungsonleihen  F 8 8 ansign 72 956 956 614 November 72 956 956 956 Optionscale Hen  F 78 m 0 M 107,56 78 m 107,56 8 m 1 | M All. Recificia 127.6 123.2 Million Security Makes Copics 366 376 II Million Measurement Makes Copics 366 376 II Million Measurement Makes Copics 367 372 II Million Measurement Makes Copics 372 A Million Sec. 27. A 12 F Measure Measurement 37. A 12 F Mayor Koloun F Bases de Vizagua 27. A 12 F Megor Koloun 17. A 17 F Megor Koloun 17. A 17 F Megor Koloun 17. A 17 F Megor Koloun 18. A mane. 18. A mane | 18.5   17.9T   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   1 |
| 94. dgl. 82   1382   105.986   105.98   105.98   105.98   105.98   105.98   105.98   105.98   105.98   105.98   105.98   105.78   105.98   105.98   105.78   105.98   105.78   105.98   105.78   105.98   105.78   105.98   105.98   105.98   105.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   100.98   | 1900,46 1000,4 1000,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 10 | 7 09, 17 25 102,56 996 996 996 996 996,10 30 30 99,256 996 996 996,10 30 30 99,256 996 996 996 996 996 996 996 996 996 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225   0 4 West! Land, P! 4   284   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   3 | 8 Schleswag 71 6 STEAG 59 6 STEAG 59 71 6 STEAG 59 72 73 6 STEAG 59 74 75 6 STEAG 59 77 78 6 STEAG 59 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To a Mass   To a   | F Finance - M Seats, Rocksolc D Fiscare M Seats, Rocksolc F Solyu Storts M Rear 54.1 25.7 If Solosia Proteit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -66 -65 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10% dgl. 31 3. 18 6735 105.4 105.3 1165.3 1165.3 11 dgl. 31 3.18 6735 105.4 105.4 1165.3 11 dgl. 31 3.18 6735 105.4 107 107 dgl. 31 3.18 1066 104.8 103.58 104.8 103.58 104.8 103.58 104.8 103.58 104.8 103.58 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.5 104.8 103.8 104.8 103.8 104.8 103.8 104.8 103.8 104.8 103.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104 | 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 257.70 25 | 7,25   107,25   He? Nord. Lisk, Pf 1   62,36   66   79   66, Pf 1   61,56   66   79   66, Pf 1   60,50   66, | 98.92   1114 egl. PS 185   107,860   107,50   91,50   91,50   5 FG 8cl. 88   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68   100,68  | 6 Nomesharthal Plate, 81  8th and 82  11th Microscor 78  11th 11th 11th 11th 11th 11th 11th 11t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F SN Artis S 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 104, 258 | D General Monors T23 T72,3 T72,2 T72,5 T72,2 T72,5 T72,7 T7 | 40 40.8 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123. |
| 7% doj. 72 264 100,45 100,4 F 6 Alig. Hypo. Pf 1 8  | 80.5  80.59   6 dgL Pf 162   770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779 8:5 St. Mr. Di-Br Pt 17 1106 2250 100.250 354 dgi. Pt 34 11048 11.26 360 100.92 5 dgi. Pt 38 11.26 4 12.66 37.756 8 dgi. Pt 88 706 37.756 8 dgi. Pt 88 706 38.26 39.66 167.756 8 dgi. Pt 88 706 38.26 38.66 167.758 8 dgi. Pt 70 100.258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,78 99,78 1006 594 6gL, 78 77 6gL, 78 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31% Sazalay 78 132,86 134,36<br>8 Talyo YuSan 82 1446 144<br>5 Tanazzo Ini, 66 95 94,9<br>31% Tot. Sanya 77 200 200<br>41% Tot. Sanya 77 200 200<br>100,256 100,256 100,256<br>100,47 100 Narra, 70 109,25 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (C) = Kommunalobigstomen<br>(KS = Kommunalscharzenweisungen<br>(B) = Inhaberschafdesschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F   Romatine   S. 606   S. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$29.6 \$27.6<br>\$7.66 \$27.68<br>\$577 \$507<br>\$577 \$507<br>\$7.5 \$2<br>\$7.5 \$2<br>\$7.5 \$100<br>\$154 \$156,4<br>\$10,70 \$10,858<br>\$65 \$27<br>\$116 \$276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Die hohe Kunst des Sparens. Der Senator 2.0 E.

The second secon

"中文"。1873年187日。



schaftlichkeit gesprochen. Gut so.
Und man ist bereit, auf einiges zu verzichten, um diesem Gebot Rechnung
zu tragen. Gut so.
Wenn aber am Komfort gespart

Es wird heute sehr viel von Wirt-

Wenn aber am Komtori gespart werden soll, können wir nicht mehr beipflichten.

Denn der umfassende Komfort des Senator ist zugleich das Ergebnis einer Vielzahl von konditionserhaltenden, das heißt der Sicherheit dienenden Faktoren. Daran darf es keine Abstriche geben.

Unser Weg zur besonderen Wirtschaftlichkeit ist das 4-ZylinderTriebwerk mit kraftvollen 85 kW
(115 PS) und LE-Jetronic mit Schubabschaltung. So wird deutlich Kraftstoff gespart, aber dem Temperament freier Lauf gelassen. Das
Senator-Fahrwerk, eine der besten
Konstruktionen im gesamten Automobilbau überhaupt, werden Sie
schätzen lernen, wenn Sie den
Senator einmal selbst fahren. Denn
auch in außergewöhnlichen Situationen reagiert dieses Auto absolut souverän, neutral und vorhersehbor.

Gönnen Sie sich das Vergnügen einer Probefahrt. Die beste Möglichkeit, ein überzeugendes Konzept für wirtschaftliches Fahren kennenzulernen. Wir kennen Ihr Urteil: Gut so, werden Sie sagen, wenn Sie aussteigen.



ogebildet: Senator C. 20E-4-Zylander-Emspritztriebwerk mit 85 kW (115 PS). Servalenkung. Leichtmetalllelgen. 4 Scheibenbremsen. Bordcomputer. Höhenverstellbarer Fahrerst In Senator gibt es auf mit Einspritztriebwerken. 20E. 2.5E und 3.0E. OPEL-Bildschirmtext-Berlin + 206 H, Düsseldorf + 2322 H

Wolle, Fasern, Kautschuk

Warenpreise - Termine

| ten Oktober-Sicht schlossen die Goldnotierungen am Mittwoch en der Nes                                            | New 113,40 11                       | 12,75   River Northern                       | 51,02 51,                  | Controls Nr. 2                           | 21.0. 44.                                        | * 04 252,00-253,00 250,00-251,00<br>  Nov 255,75-256,00 253,00-253,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ring.Ag)                                                              | Produz - Prais                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yorker Comex bruchteilig schrächer. Zu Abschlägen in allen Kontrakten kam er                                      | Marz 112,30 11                      | 2,00 River Normera                           | 50,00 50,                  |                                          | 77,40 TS,<br>78,50 TS,                           | 00 Nr. 2 RSS Obt 245.50-246.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                            | fr. Handleror                                                                                                                                                    |
| bei Silber. Upverändert bis etwas schwächer eine Kunfer ein dem Markt                                             | Maj 172,10 17                       | 12,00 Solabetoen                             |                            | No.                                      | 78,50 76,<br>79,39 78,<br>80,75 79,              | 85 Nr. 3 RSS Ont 242,00-243,00<br>40 Nr. 4 RSS Ont 235,50-236,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Produc, Preis                                                                                                                                                    |
| lediglich der Jayfende Monat konnte sich gerinaffigia verbessern. Während                                         | Urngatz                             | ZOO Chicago (criush)                         | 921.00 891.                | Man                                      | 80,75 79,                                        | Tunderz niniger und stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Sither (officients)                                                                                                                                              |
| Kaffee vaelabeitlich notierte, wurde Kakao durchweg böher bewertet.                                               | J                                   | Sept                                         | 921,00 891,<br>929,00 895, | M/ LE                                    | 81,25 80,                                        | 10 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14n 228 #52-05 #62-475                                                 | Sept                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Ōle, Fette, Tierprodukte            | be                                           | 946 50 916                 | (D) UE                                   | 78,85 75,                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lan 231 482-505 482-505                                                | 0kt                                                                                                                                                              |
| Colorado una Colorado de Maiso                                                                                    | Erdnušči<br>New York (c/b) 21. 9. 2 | 1. 9. 107                                    | 959,00 900,<br>965,00 905, |                                          | •                                                | SM(D381,00 381,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leg_ 233 :                                                             | ien. 1277.40 1220.50                                                                                                                                             |
| Getreide und Getreideprodukte Nam York (5.7) 21. 9. 21. 9.                                                        | Südstzeiten Inb Wilerk . 50.00 5    | 50.00                                        | 965.00 935.<br>960.50 931. | 00 (c/b); Handlerpotes<br>00 loco RSS-1: | 59,25 59.                                        | 25 STC 440,00 440,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Preise versichen sich für Absetzunraungen von 1 bis 5 c (mit Werk. | Marz 1237,00 1240,00                                                                                                                                             |
| Marine Change Industria 24 0 20 0 1 DEZ                                                                           | Majaki                              | Aug                                          | 929.00 899.                | 00                                       | w,                                               | @ GTD 396,06 396,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Okć. 1187,00 1190,00<br>Dez. 1206,00 1299,00<br>Jan. 1277,41 1224,50<br>Marz 1237,00 1240,00<br>Mai 1260,20 1263,00<br>Jan 1260,20 1263,00<br>Jan 1260,00 25 000 |
| Sert                                                                                                              | New York (c/fb)                     | Salasahad                                    | •                          | Lood. (Newsl. city)                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edelmetolle 22.9. 21.8.                                                | Juli 1285.00                                                                                                                                                     |
| Dez                                                                                                               | US-Mittelwesistaa-                  | Chicago (\$/skil)                            | er: ca 600                 | Konor Str 2                              | 21. 9. 28.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plactin (DNi je g) 39,45 29,60                                         |                                                                                                                                                                  |
| MCC                                                                                                               | ten fob Werk                        | 12.00 Sept                                   | 251,50 232,<br>344,30 234, | SQ OM:                                   | 42-44 45-4                                       | " I taken for Landerson: In this plant of the second - At Friday Billion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sold (OM je zg Felagoti)                                               | New Yorker Metailbörse                                                                                                                                           |
| Weizen Winnpeg (czn. S1) Zuchnr<br>New York (cTo)                                                                 | Soleti                              | Okt                                          | 748.70 736                 | 30                                       | 420-42) 422-4<br>419-42  422-4                   | = 0,4536 kg; 1 ft 75 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basker-Vispr                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Whest 903/0 cd Z1. 9. Z0. 9.   Kuntrald Nr 11 Old. 9.04 9.31                                                      | Sojeti<br>Chicago (cito) Sept       | 34,40 310                                    | 250.50 240.                |                                          | 109                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gold (DM is its Felogoid)                                              | Sept 99,35 99,35                                                                                                                                                 |
| St. Lawrence 1 CW 242.79 244,19 Jan 9,81 10,00 Amber Durum 264 64 294,64 Morr 10,58 10,70                         | Ole                                 | 94,40 <u>Isa</u><br>14,65 isper<br>14,35 iss | 253,70 244,                | 90 (                                     |                                                  | Westderische Metalinotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Rests Land, Failur)                                                   | Okt                                                                                                                                                              |
| E-12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                       | Dez                                 | K-40 Int                                     | 255,00 245,<br>256,30 346, | on   Rostaix (File)                      |                                                  | The state of the s | Degassa-Vidor                                                          | Dez 70,85 70,90                                                                                                                                                  |
| Ragges Winneyer (can. \$1)   65-80   62-00   643     10,52   11,17   11,44   11,21   11,44                        | Jan                                 | I elegant                                    | reference                  | l'ammaige.                               | 21. 1. 21.                                       | (OH.): 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Piickeshmeor. 34 550 34 650 verarbaket                                 | 150 71,50 71,50 73,00 73,10                                                                                                                                      |
| Oez 169 50 164,80 Umsatz 15 068 10 42                                                                             | M2                                  | 25.50 Lelecast (25.50 Whysip, (Car., \$40)   | 21. 9. 20.                 |                                          | 45,10 45,<br>45,00 46,                           | 18 Siel: Buss London 22. 9. 21. 9.<br>00 landond, Wordt 107.68-108.49 105.68-105.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verproduct                                                             | Mair 74.30 74.56                                                                                                                                                 |
| März 173,00 168,70 isa-Pres tab kanbi- 21. 9. 10. 1.                                                              | Juli 34.25 3                        | Asset Indiana harmonia                       | 422,50 412,<br>431,30 421, | 50   162                                 | 46.30 46.                                        | 30   distriction Monat 172,30-112,40 109,50-109,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | knrs) (DM je kg)                                                       | Jul 75,90 75.00                                                                                                                                                  |
| Hollar Winnspor (can. 5.*) Sche Häten (US-erib) 9,01 8,91                                                         | Baumpetileustii                     | Nac                                          | 442.00 432.                | 00   Maintain                            | 46,80 46,                                        | Si State Paris Landon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sliber                                                                 | Simpler (e/fs)                                                                                                                                                   |
| OM 130,20 125,20   Karres                                                                                         | New York (cfb)                      | Volument                                     |                            | Uncatz                                   | 33 750 33 7                                      | lactend, Moret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (DM je ka Feiasiber)                                                   |                                                                                                                                                                  |
| D87                                                                                                               | Massaipp-Tal 35.00 3                | New York (city)                              | 21. 9. 29.                 |                                          |                                                  | drittleby, Monet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Basis Land. Flaing) Degussa-Vidor                                     | Londoner Metaliborse                                                                                                                                             |
| May 1746-1747 1742-1743                                                                                           | Schmalz                             | Westhicte tob Weck                           | 43,50 43,5                 | SD While Sydney<br>(mgtr. \$40)          |                                                  | ProduzPrefs 235,04 234,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rickshaper 998,60                                                      | Absorbioto (C/I) 22. 9. 21. 9.                                                                                                                                   |
| Hafter Chicago (c/tush) 21. 9. 20. 9. Jun. 1720-1722 1717-1719                                                    | Chicago (cilii)                     | erdenskil<br>Protection (SR)                 | 22. 9. 21.                 |                                          |                                                  | Balazdon 90,9% 3716-3753 3556-3705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | verarbelat 1072,70 1080,70                                             | Kasse 1058,0-1059,0 1055,5-1056,0                                                                                                                                |
| Sept                                                                                                              | loca lose                           | Manustratin (SA)                             | 1065.00                    | - Standardtype                           | 21. 3. 28.                                       | 9. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Internationale Edelmetalle                                             | 3 Monate                                                                                                                                                         |
| 0ez                                                                                                               |                                     | 7.00 Lelett                                  |                            | Ole                                      | 555,1-658,0 557,0-656<br>570,5-571,0 570,0-671   | A LINE HADDELINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bold (US-S/Ricuse)                                                     | Biel (£rt) Kesse                                                                                                                                                 |
| 25-to (Numero to June 19)                                                                                         |                                     | Rotterdare (SR)                              | 700,00 985.                |                                          | 985,0-587,0 985,0-587                            | (DM je 100 kg) 22.5. 21.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lordon 22. 9. 21. S.                                                   | Eurier Dojos Dojis Dojos Dojis                                                                                                                                   |
| Sert 355.00 355.00 DEZ 1529-1323 1323-1325                                                                        | Taig<br>New York (c/lb)             | jogd, Heriz, oz Tinniz,<br>Področil          | 190,00 963,                | Unestz                                   | 34                                               | für Leitzutrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.30 412.00                                                           | Higherorade (E/O                                                                                                                                                 |
| Dez                                                                                                               | top white                           | (T.SU) Rotterdam (SAgt)                      |                            | Signi London (S/I)                       |                                                  | (DEL-Notic)-) 416.06-418.47 415.07-417.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.00 407,75 411,25<br>Zarich palzags                                  | mitags Kassa                                                                                                                                                     |
| Trailine                                                                                                          | bncr17,00 1                         | 7.00 Sunata of                               | (66,00 672,                |                                          | 21. 9. 20.                                       | 9. Mai in Kabels 116,00-117,00 113,25-114,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paris (F/1-lg-Barret)                                                  | abonds Fasse                                                                                                                                                     |
| Gerale Winniberg (cliff. SA) 21. 9. 20. 9. [ London (£1)                                                          |                                     | 6,75 Sojači<br>4,25 Rottest, (hil/100 km)    |                            | East African 3 Imig                      | 678,08 670,0<br>640,00 840,0                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reitags                                                                | 3 Monate - 1043 0-1043 5                                                                                                                                         |
| Ord                                                                                                               | ,                                   | nuk Magdad, tob Week                         | 237.50 231.0               |                                          | THE PARTY COLUMN                                 | Russionres 430,59-433,50 400,50-433,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sither (p/feicuse)                                                     | (Kupter-Standard)<br>(Casse                                                                                                                                      |
| Ning                                                                                                              | Schwine<br>Chiese (alla)            | Magra.                                       |                            | AAA, ab Lager                            | 21, 9, 23, 1                                     | Vorziebdrakt 439,50 439,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | London Kassa 788,50<br>3 Morate 901,25 807,40                          | 3 Monate 1023,5-1024,0 1011,0-1013.0                                                                                                                             |
| Mai 188,05-186,25                                                                                                 | Chicago (c/lb): Ota                 | Pollundam (S.t)                              |                            | Sept                                     | 13 502 13 6                                      | *Auf der Erundlage der Makkungen ihrer böcheise und niedrig-<br>sen Kaufornier derch 19 Kunkerwaarbeiter und Kapferbeiteiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Monate                                                               | Zink (E/I) Kassas 549.50-550,09 540.50-541.50                                                                                                                    |
| Aug                                                                                                               | ar ma                               | I Deliment                                   | -                          | Bartadah                                 | 13 535 13 6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 3 Morate                                                                                                                                                         |
| Genußmittel Voisitz                                                                                               | Febr 45.30 4                        | Rotterdure (SAgt)                            |                            | London (a/lai)                           | 21, 9, 20, 1                                     | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Platin (G-Falegran)                                                    | Zien (£/t) Kesse                                                                                                                                                 |
| Kaltee Smoapur (Strags- 21, 8. 70, V.                                                                             | Schweinehäuchn                      | Philippinen cili                             | 970,00 909.1               | 10 litr. 1 RSS loco                      | 75.00-76.00 74.00-75.0                           | 22. E. 21, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Landon 21, 9, 28, 9, 17, Marit                                         | 3 Monate                                                                                                                                                         |
| New York (Cit) 21. 9. 85. W. Sing -5*100 kg/<br>Terrenhants Sect. 135.50 138.00 schw. Sarawak snez. 247.50 247.50 | Chicago (c-lb)                      | Leignzet<br>2,70 Retertion (SIC)             |                            | OM.                                      | 74,00-75,50 73,70-75,1<br>74,30-74,90 73,50-74,1 | n BS 58, 2. Ver- · 383-381 385-380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pollodne (1-ferres)                                                    | S/FL) 305-315                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   | Milez                               | D.RO Harada Mr. 7 clf                        |                            | Ofd. Dat.                                | 74,30-74,70 73,60-73,                            | n arbehinostado 430-417 410-417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lendon                                                                 | (\$/T-Ent.)                                                                                                                                                      |
| Dez 132 75 133,15 weißer Sarawak 340,00 340,00 Mürz 129 62 129,90 weißer Muntok MILM 342,50                       | Mai 61,30 65                        | 2.90   Romerdam                              | 364,00 363,0               | 10 Times rubby                           |                                                  | MS 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leanuary                                                               | (\$/1-15(mt.) ,                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   |                                     |                                              |                            |                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                  |



Bis jetzt konnten Aktienanleger steigende Kurse verzeichnen, heute aber machen Börsenkurse wieder Schlagzeilen: "Erstmals seit Jahresbeginn ist der deutsche Börsenzug ins Stocken geraten", schreibt die Wirtschaftswoche (Heft 35/83). Das Börsen-Journal (Heft 17/83) weiß, daß Marktkenner mit einer labilen Börsentendenz rechnen. "Börsenberater schätzen die Lage zunehmend skeptischer ein."

Anders bei Gold: Gold hat diese Preisentwicklung nicht erlebt, im Gegenteil, der Goldpreis ist zur Zeit günstig. Macht es da nicht Sinn, jetzt einen Teil Ihrer Aktiengewinne in Gold anzulegen?

Der Krügerrand ist die beliebteste Goldmünze der Welt. Mit ihm haben Sie eine Sicherheit. Einen Wert, der langfristig wächst. Krügerrand Goldmünzen (1/10, 1/4, 1/2, 1 Unze) bekommen Sie ohne

Formalitäten bei allen Banken und Sparkassen. Investieren Sie jetzt in den Krügerrand. Er versichert Ihr Vermögen.



Krügerrand. Ein Stück Gold. Ein Stück Sicherheit.

Die Schönheit eines Diamanten ist nicht messbar. Wohl aber sein Wert.



Denn jeder Diamant ist zeitlos schön und bleibt es unverganglich, unbesehen von seinem wechselnden Wert Diesen Wert aber konnen nur ausgewiesene Fachleute bestimmen

Als Diamantschleifer und Juweliere stehen wir für eine Beratung gerne zu Ihrer Verfügung. Verlangen Sie unverbindlich unsere Marktberichte und unsere Broschure



Diamantschleifer seit 1896 und Juweliere. Talstrasse 58, 8039 Zurich, Telelon 01/221 26 18



aktuell-farbiapraktisch-preiswert

Bodensee - Antiquitäten-Kurse 5 Tage Theone u. Praxis, Stillkunde, Mobel, Restaurierung etc. inkl. Unterbr i mod. Hotel, DM 870,- m. HP. Anfragen an E. REISCH, Kunsthandel Meersburger Str. 24, Friedrichshafon Tet 0 75 41 / 4 20 15 u. 5 43 41

Anteren! Schriftsteller!

hte Manuskripte für gleichzeitige Veröf-itlichung in Deutsch und Englisch Sen-den Sie bitte eine Kurzfassung an P PUBLISHING, 52 Ormande Rea

HYTHE, Kent, England

woche so aktuell! so forbig! so proktisch! so preiswert! Jetzt zum Probierpreis

Internationale Spedition

in Atlants, Georgia, USA, 2. Z. kein Agentenverhältnis, interes-siert an int. Speditionsverbin-dung in Deutschland zum Aufbau

Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Lizanzen

für ein mehrfach ausges tes und patentrechti. gesch. Pro-dukt zu vergeben. Einsetzbar in ichen Organisation r

Ges. L Kommunitation whE Weinstr. 16, 3800 Hannover 1 Tel. 65 11 / 28 10 19

Handwork — Verkant — Vortriek — Produktion

Fehlen Aufträge? Stimmt der Umsetz nicht? Erdrücken die Lagerbestände? Droht das Ende? Auf alle Fragen ha-ben wir die konkrete Antwort. Ver-triebe- und Auflendienst-Organisation sowie Werbung, Gekübenchaffung und Liquidemachung ist unsere Stärke. Anfragen unter Y 9764 an WELT-Ver-ing, Postf. 10 08 84, 4300 Essen

Was für Sie unmöglich ist, machen wir möglich, distaret, exakt, Teleton 04 51 / 7 09 69



# Die Freizeit-

und Fernseh-Illustrierte

# 

Körperschaftsteuer nach Tarit. Von der niederländischen Dividendensteuer werden 2/5 aufgrund des deutsch-nieder-ländischen Doppelbesteuerungsabkommens an Steueriniländer bei rechtzeitiger Vorlage eines vom Wohnsitz-Finanzamt bestätugten Antrages auf dem datür vorgeschriebenen Formular "Inkomstenbelasting nr. 92 D" zusätzlich zum Netboberrag vergütet. Der endgültig in den Niederlanden verbleibende Teil der niederländischen Dividendensteuer ist auf die deutsche Einkommen-bzw.

Der Gegenwert der Dividende wird in DM zum Tageskurs gutgeschrieben oder ausgezahlt.

Den Haag, den 15. September 1983

DER VORSTÄND

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch) Geschäftssitz in Den Haag, Niederlande

Interimsdividende 1983

#### 

#### **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** FÜR KOHLE UND STAHL

7% Deutsche Mark-Anleihe von 1972

- WIKN 463541/50 -

Sens 8 - WKN 463548 -

Auslosung Bei der am 14. September 1983 unter notarieller Aufsicht vorge nen Austosung sind die Teilschuldverschreibungen der

42001 bis 48000 zu je DM 1.000.-72601 bis 74400 zu je DM 5.000.-

im Gesambetrag von DM 15.000.000.- gezogen worden. Ose Einlösung der verlosten Teilschuldverschreibungen erfolgt vom 2. Januar 1964 an zum Nennbetrag gegen Vorlage der Mäntel mit Zinsscheinen per 1. 1 1965 uff. bei folgenden Kraditinstituten sowie deren in Deutschland gelegenen Niederlassungen:

alegenen Niedenassungen. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Drescher Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengese Gestanden Rank Barlat Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktengesellschaft Commerzbank Aktengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Grozentrale Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Akte sellschaft

Bayerische Veremsbank Aktiengesellschaft Berimer Bank Aktiengesellschaft Berimer Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Bank Sasz Aktiengesellschaf Deutsche Geozentrale – Deutsche Kor Merck, Finck & Co. Sal. Oppenherm F. & Cie.

Simonbank Aktienge: J. H. Stein Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westfalenbank Aktiengesellschaft

Die Verzinsung der ausgelosten Teitschuldverschreibungen endet am 31 Dezember 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen. Die zum 1. Januar 1984 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üb-

lichen Weise eingelost Von den bisher ausgefosten Teilschuktverschreibungen der Serien 1, 4, 7, 9 und 10 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung angereicht wor-

Franklurt am Main, im September 1983 **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** FÜR KOHLE UND STAHL Kommission der Europäischen Gemeinschaften

#### International Bank .... for Reconstruction and Development (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) - Weltbank -

71/2% Doutsche Mark-Anleihe von 1971/II . - WKN 460 501/10 -

Auslosung Bei der am 15. September 1963 gemäß Ziller 3 der Anielhebedingungen unter notweller Aufsicht stattgefunde

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Mam, Düsseldorf,

he Bank Berlin AG, Berlin (West), Bank für Handel und Industrie AG, Berlin (West). Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, Düsseldor

Zur Interimsdividende auf die Inhaberaktien, die mit einem Dro-dendenblatt ausgestattet sind, das sich nicht aus einzelnen Divi-

dendenscheinen zusammensetzt (soc OF-Stücks), sind diejenl-gen berechtigt, die am 16. September 1943 bei Geschäftsschluß-Inhaber dieser Aktien sind und deren Dividendenblätter sich zu diesem Zeitpunkt bei einem der dem Centrum voor Fondsenadmi-

Hamburg, München, Saarbrücken,

mit den Stücknummern 15001–22500 zu je DM 1000,-R2001–55500 zu je DM 1000,-

im Nennbetrag von DM 25000000,- gezogen. Die Einlösung der vertosten Teilschuldverschreibungen erfolgt vom 1. Dezember 1983 an zum Nennbetrag gegen Enreichung der Teilschuldverschreibungen und Zinsscheine per 1. Dezember 1984 uff, bei den nachstabend verzeichneten Banken sowie deren Niederlassungen: Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft

Bankhaus H. Aufhäuser

Conrad Hinrich Donner

Sal, Opperheim jr. & Cle. Reuschel & Co:

Bayerische Hypothekan- und Y Aktiengeselischaft Joh. Berenberg Gossier & Co.

Berliner Commerzbank Aktienger Benkhaus Gebrüder Bethmenn

Commerzbank Aktiengeseltschaft Deutsche Benk Saar Aktiengesells

Baden-Württembergische Bank Aktienges Bankers Trust GmbH

Deutsche Länderbank Aktiengesellscheft

Halibaum, Maler & Co. AG - Landkreditbank -

Handels- und Privatbenk Aktiengesellschaft.
Hessische Landesbank - Girozentrale.

von der Heydt-Kersten & Söhne. Landesbank Rheinland-Plaiz - Girozantrale Merck, Finck & Co.

National Bank Aktieogesetschaft
Norddeutsche Landesbank Grozentrale

Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengeselschaft Triniques & Bunkherdt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

deutsche Landesbank Girozentr

Viürttembereische Kommunale Landesbärk

kan- und Wachsel-Bank

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft ADCA-BANK Aktiengesellschaft Aligemeine Deutsche Credit-Anstalt

Badische Kommunale Landesbank – Girozentral Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengaseilschaft Bayerlache Landesbank Girozentrale Bayerlache Vereinsbank Aktiengeselt Berimer Bank Aktiengesellschaft Bertiner Handels- und Frankfurter Bank Bramer Landesbank Delbrück & Co. Deutsche Girozenirale - Deutsche Konzmittelligne

DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Hamburghsche Landesbank – Gkruzentrale – Georg Hauck & Sohn Benkiers Kommundfigesellschaft auf Aktien arkhaus Hermann Lampe Kommanditge Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale B. Metzler seel. Sohn & Co.

Bankhous Neelmeyer Aktiengesetische Oldenburgische Lundesbunk Aktienges Poensgenbank GmbH Kart Schmidt Benkgeschäft Schwäbische Bank Aktienges

Varains- und Westbank Aktienges Weberbank Kommanditgesel

bank Aktiengesellschaft Die Verzinsung der ausgelösten Stücke endet am 30. 11. 1983.

Der Gegenwert etwa fehlender Zinsacheine wird vom Kapitalbetrag einbehalten. Die zum 1. Dezember 1983 filligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den früher ausgelosten Serien 1, 4, 6, 7 und 8 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden. Washington, im September 1983

INTERNATIONAL BANK FOR-RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

# **Welcher Heilpraktiker** möchte mit Magnetiseur zusam-menarbeiten, der mit homoopati-schen Mitteln (Asthma, Herzasthma, einseitige Lähmung) ge-holfen hat? Grund: Möchte Bürokratie umgehen. E. Ulbricht, Lönsring 14 b, 2105 Servital 2. Tel. 9 49 / 7 53 52 54 **Time-Sharing** I line-anturing Span. Bank u. Finanzgruppe bietet erfolgr. Vertriebssparialisten – mögl. mil. Verbindung zu Großbetrieben – Betelligungen am Aufban der deutsch. Orgs. Gewünschte Einlage DM 300 000.Zuschr. u. F 9705 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen Kanarische imein sträger 1. Interessenbereich namter Bank vergibt Repräsentanzet Bundesgebiet u. West-Berlin. Auch eiligung an best. Fachfirma oder gemeins. Gründung möglich. werbungen mit Referensen unter E 4 an WELIT-Verlag, Fostfach 10 08 64, 4300 Essen.





# Schiff auf den Wellen

P. J. - Macht ist in Metern zu messen. Und Vergötterung auch. In Buchmetern. Daran halten sich alle. die die Menschheit à la Marx beglücken. Infolgedessen ergießen sich die Schriften der "Klassiker des Marxismus-Leninismus" meterlang wie ein nie versiegender Lavastrom in die sozialistischen Buchhandlungen: 39 Bände Marx-Engels-Werke, 40 (plus zwei Ergänzungs-) Bände Lenin usw.

Was den Ahnen recht ist, soll den Lebenden billig sein. Deshalb ist es kein Zufall, wenn jetzt gerade in Kuba der erste Band der "Gedanken Fidel Castros" und in China "Ausgewählte Werke von Deng Xiaoping" erschienen. Solche "Werksausgaben" sind eine Art selbstgestrickter Heiligenschein Wer fest auf seinem Thron sitzt, versucht sich durch solche Sammelbände als "Theoretiker des Sozialismus" in die hehre Ahnenreihe hineinzuschmuggeln. So läßt z. B. in Albanien Enver Hoxha Band um Band seiner Schriften erscheinen

Erich Honecker orientierte sich bisher dagegen an einem anderen Vorbild, ebenfalls einem Generalsekretär des ZK einer Kommunistischen Partei, wenn er sich als Memoirenschreiber zu profilieren versuchte. Doch seit einiger Zeit beschleicht ihn das Gefühl, daß es seiner Prosa eines nicht mehr fernen Tages genauso ergehen könnte wie der des Genossen Leonid: Sie ist in den Buchhandlungen kaum noch zu sehen. Denn anders als bei den Kirchenvätern, deren Heiligenschein erst nach ihrem Tode den richtigen Glanz gewinnt, verblaßt er bei den Hohenpriestern der marxistischen Religion sofort mit deren Ableben.

Die rasant begonnene Ausgabe der Werke Stalins erstarrte so beim 13. Band, und Maos "Ausgewählte Werke" gediehen nicht über fünf Bücher hinaus. Von Ho Chi Minh ist nichts mehr zu lesen, und von den Herren, die vor Jaruzelski in Warschau herrschten, auch nicht.

"Das Leben des Menschen ist wie ein Schiff auf den Meereswellen". sagt ein jüdischer Weiser, "es hinterläßt keine Spuren."

"Thesaurus librorum"

Der Duft von

Bücherstaub ...

Es ist ein ungewöhnliches Parfilm, Edas die Räume der Bayerischen

Startsbibliothek durchzieht. Jeden

der Geruch von altem Papier, von

Bücherstaub und Leder lenkt ihn auf

Schätze hin, die sonst nur in Tresoren

ruhen. Zum 425. Jahrestag ihrer

Grindung durch den kunstsinnigen

bayerischen Herzog Albrecht V. An-

no 1558 hat die Bibliothek einmal

"Thesaurus librorum" (Schatzkam-

mer der Bücher) heißt die Ausstel-

lung. Gezeigt werden 236 Objekte -

Handschriften, frühe Drucke, Noten,

Landkarten, Globen -, die allesamt

zum Ruhme dieser Institution beige-

tragen haben. Es sind Raritäten, oft

Unikate, und zugleich Kunstwerke

von besonderem Reiz. Der Gans

durch die Ausstellung ist ein Gang

durch die Kultur- und Geistesse-

schichte unserer Welt, entlang an bi-

bliophilen Wegmarken. Das älteste

Stück ist ein griechischer Papyrus

mit einem für die Überlieferung

wichtigen Homer-Fragment aus der

zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts

nach Christus. Es ist mit einer Zeich-

nung geschmückt, die die Gefangen-

nahme der griechischen Königstoch-

ter Briseis vor Troja aus dem ersten

Einen Höhepunkt bilden die Kost-

barkeiten aus ottonischer Zeit. Hand-

schriften, die um die Jahrtausend-

wende entstanden. Andächtig steht

man vor den Vitrinen in der klimati-

sierten "Schatzkammer", beein-

druckt von dem Glanz des "Codex

aureus" von St. Emmeran, dem herr-

lich geschmückten Evangeliar, einer

Pergamenthandschrift aus dem Jah-

re 870 aus der Hofschule Karls des-

Kahlen, geschrieben in goldener Un-

zialschrift, verschwenderisch illumi-

niert mit Zierleisten und Miniaturen,

deren Farben frisch wie am ersten

Andere ebenso ungewöhnliche Lu-

xushandschriften entstammen der

Reichenauer Malschule aus dem Be-

sitz der Kaiser Otto III. und Heinrich

II. In den ausdrucksstarken Figuren

mit bezwingenden Gebärden offen-

bart sich die besondere Spiritualität

Die Ausstellung prunkt nicht nur

mit alten Folianten und Inkunabeln

Sie spannt den Bogen bis in unsere

Zeit. Da liegt ein Brief von Sigmund

Freud in der Vitrine oder auch ein

Schreiben, das Ludwig II. 1886 wild

zu Papier brachte. Es ist an Hans von

Bülow gerichtet und beschäftigt sich

mit Wagners "Ring", dessen letzten

Proben der König in Bayreuth bei-

wohnte. Der Reichtum dieser Aus-

wahl ist kaum bei einem Rundgang

auszuloten, (Bis 1. Okt., Katalog: 30

Mark) ROSE MARIE BORNGÄSSER

der Reichenauer Buchmalerei.

Tag leuchten.

Gesang der Ilias darstellt.

ihre Schätze ans Licht geholt.

t es süchtig. I

Leder und

"Stieftöchter der Emanzipation" (Schluß): Annette Kolb, das "bayerisch-französische Fräulein"

# "Ich bin nicht schön, aber sehr eitel"

Der Sommer ist zu Ende und mit ihm unsere kleine sommerliche Serie über die "Stieftöchter der Emanzipation\*. In loser Folge stellte sie Frauengestalten vor, die "ihren Mann standen", die Hervorragendes in Wissenschaft Kunst und Literatur leisteten, ohne ihre Weiblichkeit je zu verleugnen. Unsere letzte Folge fällt ein wenig aus dem Rahmen. Sie ist Annette Kolb gewidmet dem bayerisch-französischen Fräulein", die den Typ des liebenswerten Blaustrumpfs in einzigartiger Weise verkörperte und ein kulturhistorisches Phänomen in sich war. - Autor unseres Aufsetzes ist der Münchner Filmregisseur Percy Adlon, der soeben einen Spielfilm über Annette Kolb abgedreht

angweilig, gell". Sie hebt, nachdem sie eine Weile feierlich-brav vom Blatt gelesen hat, das "mondāne Schafsgesicht" vom Buch hoch, läßt die Unterlippe etwas sinken und schaut ins Publikum. "Langweilig, gell", stellt sie trocken und mit einem Kickser in der Stimme fest. Da hat sie die Herzen auf ihrer Seite. Lachen, Klatschen. Denn sie hat genau den Nerv getroffen. Dichterlesungen findet auch sie zum Füß' einschlafen fad. Deshalb geht sie zum Gegenangriff über. Mit zwei Wortern hat sie das Publikum auf ihrer Seite und diese Art von Weiheveranstaltungen charakterisiert.

Das war im Goethehaus in Frankfurt im Jahr 1955, wo sie für ihr Lebenswerk den Goethepreis bekommen hatte. Sie war damals 85 Jahre alt, böse Zungen behaupteten, sie sei fast hundert, sie selbst gab höchstens 80 zu.

Zu dieser Zeit lebte sie wieder in ihrer Heimatstadt München, nachdem sie dreizehn Jahre lang, von 1933 bis 1946, ein unstetes Emigrantenleben auf sich genommen hatte. Sie war zurückgekommen, mit 77 Jahren, hatte sich, couragiert wie immer, mit ihrer Meinung an dem, was da in Deutschland aus Trümmern entstand, beteiligt. So wie sie in den zwanziger Jahren emphatisch für die Republik von Weimar und für den

sie jetzt für Adenauer emphatisch ein; sie soll sogar zwischen ihm und de Gaulle in diplomatischer Mission gereist sein.

Um Parteien kümmerte sie sich nicht. Aber Partei ergriff sie leidenschaftlich, ob für einen Steinadler im Tierpark, der in einem zu kleinen Käfig saß, oder für einen verehrten Dirigenten, der abgesägt werden soll-te. Alles, was ich sah, mußte ich zugleich empfinden!"

Sie wohnte damals in Bogenhausen in einer kleinen Mietwohnung mit ihren paar Habseligkeiten, in denen sie viel kramte und wenig fand. Sie ließ in Taxis und bei Freunden, in Restaurants und Telefonzellen ihre Schlüssel, Pillen, Schirme und manchmal auch einen Schuh zurück, gastierte" gern bei Freunden auf Schlössern, saft als Ehrengast schlafend in der ersten Reihe, versäumte kein Konzert der Clara Haskil, spielte auch selbst Klavier, schrieb - wenig und nur anfallsweise-, hatte nie Geld und blieb immer frei, in jedem Sinne das couragierte Fraulein Annette Kolb. Wer sie Fran nannte, dem fuhr sie über den Mund. Daß ihre Natur sie dazu verdammt hatte, ein Fraulein zu bleiben, hatte nichts mit Weltanschauung zu tun. Etwas in ihr war zu selbstbewußt, zu spröd, aber auch zu spotilustig, um sich erobern zu lassen, und zu schüchtern, um selbst

In ihrem Äußeren hielt sie irgendwie den Stil von 1910 fest. Doch war da nichts Altmodisches. Vielmehr die schlanke, pfiffige Linie einer Th.Th. Heine-Zeichnung aus dem Simplizissimus. Sie trug nur Kleider aus dunklen, leichten Stoffen. Alle zwei Jahre im Sommer revoltierte sie gegen diese unfreiwillige Trauer und probierte Weiß. Freunde und der Spiegel erkannten sie nicht wieder und verlangten das gewohnte Bild. Dann legte sie sich eine Woche wittend ins Bett. Den Hut behielt sie dabei auf. Wer sie ohne Hut zu Gesicht bekam, durfte du 21 ihr sagen.

Sie hatte zu ihrem Leidwesen nur schütteres Haar. "Ich bin nicht

stide Briand eingetreten war, so trat losließ - so ein Drama in einem Satz hofen. Das angenommene Söhnchen -, lag unter dem trockenen Ton immer etwas Melancholie, und die ist ein Wesensmerkmal ihrer Bücher. "Das Exemplar", "Daphne Herbst" und "Die Schaukel" heißen ihre drei kleinen Romane. Sie sind Spiegelungen ihrer selbst, schildern in einer halsbrecherischen Grammatik und mit völlig unbekümmertem Umgang mit den Zeiten, was sie gesehen, empfunden, gehört, geschmeckt hat. Irgendwo in der Phantasie festgemacht, schwingt die Schaukel ihrer Bilder und Szenen hinauf und hintmter, schwingt die Schaukel der Tage

und Jahre hoch hinsuf und tief herab.

So sehr autobiographisch sind ihre Bücher, daß eins mit dem Titel "König Ludwig II. und Richard Wagner\* fast nur von ihren Eitern handelt. In der "Schaukel" nimmt sie sich ihr Elternhaus noch einmal vor. Diesmal das von 1885, als sie fünfzehn war. Da ist sie das Mädchen Mathias, das sich Briefpapier wünscht mit dem eingedruckten Motto "d'Leut ärgern" und das in der Schule das Wort Frankreich nur in Großbuchstaben schreibt. Em ausgeprägtes individuelles Freiheitsbedürfnis charakterisiert diese Familie, die immer am Rand eines finanziellen Zusammenbruchs lebt. Wie die vier Kinder und das Ehepaar Lautenschlag - so hei-Ben sie in der "Schaukel" - ihre Selbstverwirklichung betreiben, davon handelt Annette Kolbs unvergleichlicher München-Roman.

Was wären die Deutschen doch für nette Leut, wenn s' dazu noch Franzosen wären ... \* stöhnt sie einmal. Wer waren ihre Eltern? Der königlich bayerische Gartenerchitekt Max Kolb soll ein Sohn linker Hand\* Max II. Josephs, vielleicht sogar seines Vaters Ludwigs I. gewesen sein. Im erzhischöflichen Matrikelamt in München ist nachzulesen, daß Max Kolb am 29. Oktober 1829 unehelich geboren wurde. Mutter: Friederike Lortz, Sailerstochter von Königsberg im Großherzogtum Sachaen-Hildburghausen. Ein halbes Jahr später erklärt sich Dominikus Kolb, Lakzi bei seiner königlichen Hoheit Herzog Max, als Vater des Kindes. Er

Friedenspolitiker und Europäer Ari- schön, aber eitel." Wenn sie so etwas wird daraufnin Hofgärtner in Possengeht im feinen Kloster Scheyern zur Schule, kommt zur Ausbildung zu Effner in Sans-Souci. Eine Karriere, die dem wirklichen Sohn des Hoffakaien wohl kaum ermöglicht worden ware. Annette Kolb, ein Wildling aus dem Hause Wittelsbach", sagt Brich Kästner. Vater Max sprach darüber nie. Tochter Annette ließ alles

> Annette Kolbs "maman" hieß als Mädchen Sophie Danvin und hatte mit fünfzehn Jahren bei Jacques Offenbach Unterricht in Klavierbegleitung erhalten. Später wurde sie erste Preisträgerin des Pariser Konservatoriums. Den elf Jahre jüngeren Max Kolb hatte sie kennengelernt, als er jardinier principal war und an der Gestaltung des Bois de Boulogne beteiligt. Sie heirateten. Annette: "Herr Lautenschlag hatte mit der Unüberlegtheit geheiratet, mit welcher man für eine Tagestour einen Vergnügungsdampfer besteigt." Er machte sich nichts aus Musik, war "zimmerblind\* und leutschen. Sie zog ein unaufgeräumtes Zimmer mit Geselligkeit und Klaviersonaten dem gepflegtesten Freiluftarrangement vor.

Das Paar wollte in Paris bleiben. Doch ein Angebot aus München war zu verlockend - für nur zwei Jahre. Da schlug der Krieg von 1870/11 die Tür nach Frankreich zu. Mit gebrochenem Herzen blieb Madame Kolb im monarchistischen Land der Untertanen". Ihre Jüngste wurde Schriftstellerin und bekannte, daß sie zum Schreiben nicht ihr Talent, sondern ihre Meinungen drängten. Meinungen - das hieß für sie Politik. Was aber nannte ich Politik? Sie sipfelte für mich in einem einzigen Problem, daß Deutsche und Franzosen sich vereinigen sollten."

Das oben zitierte "Schafsgesicht" stammt von einem ihrer zahlreichen großen Freunde, von Thomas Mann. Îm "Faustus" ist die brillante Porträtskizze zu finden; er nennt sie dort Jeanette Scheurl:

"Jeanette angehend, so war sie Verfasserin, Romandichterin. Zwischen den Sprachen aufgewachsen, schrieb



Wer sie je ohne Hut zu Gesicht kam, durfte du zu ihr sagen: Anette Kolb (1870-1967)

sie in einem reizend inkorrekten Privatidiom originelle Gesellschaftsstudien, die des psychologischen und musikalischen Reizes nicht entbehrten und unbedingt zur höheren Literatur zählten. Von mondäner Häßlichkeit, mit elegantem Schafsgesicht, darin sich das Bäuerliche mit dem Aristokratischen mischte, ganz ähnlich wie in ihrer Rede das bayerisch Dialekthafte mit dem Französischen, war sie außerordentlich intelligent und zugleich gehüllt in die naiv nachfragende Ahmungslosigkeit des alternden Madchens. Ihr Geist hatte etwas Flatterndes, drollig Konfuses worüber sie selbst aufs herzlichste

Annette Kolb starb 1967 mit 97 Jahren. Unter einem Tintenklecks ließ sie auf einem ihrer Emigrationspässe ihr wahres Geburtsdatum verschwinden. "Es ist mir nicht erinnerlich, mein Alter jemals richtig angegeben zu haben..." Inzwischen weiß man, daß sie 1870 geboren wurde, am 3. Februar um 7 Uhr früh. Sie aber nannte den 2., da ist Mariä-Lichtmeß, das gefiel ihr besser.
PERCY ADLON

### **JOURNAL**

Berliner sollen "ihren" Watteau retten

PHG. Berlin Ein Drittel der 15 Millionen Mark, die Prinz Louis Ferdinand von Preu-Ben für das Watteau-Bild "Einschiffung nach Cythera" fordert, müssen aus privaten Berliner Mitteln aufgebracht werden. Dies ist die Bedingung, damit sich Bund und Land Berlin zu gleichen Teilen an dem Erhalt der "Liebesinsel" für die Sammlung in Schloß Charlottenburg engagieren. Der Ehrenvorsitzende der Deutschen Bank, Hermann J. Abs, der auf Bitte des Regierenden Bürgermeisters für den Watteau tātig wurde, ist überzeugt, das Geld bis Ende des Jahres zusammengebracht zu haben. (Ausführlicher Bericht und Gespräch mit Herman Josef Abs in der morgigen Ausgabe.)

#### Michael Ende klagt gegen Constantin-Film

Bis vor den Europäischen Gerichtshof will Michael Ende, der Autor der "Unendlichen Geschichte" und von "Momo", notfalls gehen, um das deutsche Urheberrecht anzufechten, das seiner Ansicht nach das geistige Eigentum der Schriftsteller bei Verfilmungen ihrer Werke zu wenig schützt. Ende ist verärgert über den Münchner Constantin-Film, der sein Buch Die unendliche Geschichte" für 60 Millionen Mark als "Kommerz-Spektakel" im Stil des Streifens "E. T." verfilme. Michael Ende meint, Regisseur Wolfgang Petersen habe von der zauberischen Seelenlandschaft des Buches nichts übriggelassen.

#### Fiction-Festival in Bergisch Gladbach

DW. Bergisch Gladbach Dem Science-fiction und der Phantastik widmet sich ein Festival in Bergisch Gladbach vom 23. bis 25. September. Veranstalter ist der Taschenbuch-Verlag Bastei Lübbe. Ein umfassender Überblick über die in Deutschland erschienene Science-fiction-Literatur, Science-fiction in Spiel. Film und bildender Kunst. wird geboten, unter anderem die erste Ausstellung des englischen Fantasy-Malers Belasco. Außerdem soil die beste deutsche Science-fiction-Kurzgeschichte ausgezeichnet

#### Lorin Maazel will mehr moderne Opern spielen

dpa, Wien Trotz drohender Budgetkürzungen rechnet Lorin Maazel, der Direktor der Wiener Staatsoper, damit, daß er den Anteil von Werken des 20. Jahrhunderts in seinem Spielplan in der Saison 1984/85 steigern kann. So ist für diese Spielzeit die Übernahme der neuen Oper von Luciano Berio ger Festspielen und die Erstauffüh rung der Oper "Karl V." von Ernst Krenek geplant. Eine "Alban-Berg-Woche", die in der laufenden Spielzeit stattfinden wird, soll es auch 1984/85 geben. Schließlich wird die Oper "Baal" von Friedrich Cerha. uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen 1982, wieder in den

dpa, Essen gel und Wolfgang Liesen.

#### Neuer Film: "Die Götter müssen verrückt sein"

# Ein Buschmann klagt an

Aus dem ewig blauen Himmel Güber der Wüste Kalahari fällt eines Tages eine Coca-Coia-Flasche dem Buschmann Xi (gespielt von dem echten Kalehari-Bewohner Xao) vor die nackten Füße. Er nimmt sie mit nach Hause, und schon entbrennt ein wilder Streit um dieses Objekt einer anderen Weit. Zum ersten Mal in seinem Dasein erfährt sein Clan, was es heißt, Neid und Habgier zu empfinden, Gefühle, für die in der Knacklaut-Sprache der Buschmänner zuvor nicht einmal Begriffe exi-

Mit dieser Parodie auf Stanley Kubricks Science-fiction-Klassiker \_2002-Odyssee im Weltraum \* beginnt eine höchst liebenswerte Komödie. Bringt in Kubricks Film der geheimnisvolle Stein aus dem Weltraum den Menschenaffen in grauer Vorzeit den entscheidenden Anstoß zur geistigen Fortentwicklung, so stürzt die besag-te Cola-Flasche den Buschmann fast ins Verderben.

Familienvater XI sieht sich das verderbliche Tun seiner Leute kurze Zeit mit an. Als sich zwei seiner Kinder beinahe den Schädel wegen des "bösen Dings", wie XI die Flasche tauft, einschlagen, stellt der brave Mann fest, die Götter müssen verrückt sein" (so der Filmtitel), daß sie dieses schlimme Ding auf die Erde geschickt haben. Und Xi bricht mit der Flasche unter dem Arm auf, um das Böse wieder aus der Welt zu vertreiben. Bis er endlich die Flasche

und Friede aust neue bei den Buschmännern einziehen können, muß Held XI in Jamie Uys' Film einiges

Er wird Zeuge sonderbarer Verhaltensweisen von Wesen, die er zunächst für Götter hielt, auch wenn er ihren scheußlichen, hellen Haaren und wässerigen Augen ungöttlich häßlich findet. Aber schließlich erkennt Xi, daß nicht nur die Götter, sondern all jene unglücklichen Kreaturen verrückt sein müssen, die nicht

zu den Buschmännern gehören. Die Abenteuer eines Buschmannes gegen die "zivilisierte Welt" sind - sosehr Regisseur Uys auch seinen Film über die verrückten Götter mit Slap stick und mit deftigem Humor ange reichert hat - mehr als nur eine drolli ge Komödie aus Südafrika. Sein Film ist vor allem ein Plädoyer für die Buschmänner, die bis jetzt noch kein Wort für Verbrechen in ihrer Sprache kennen. Wie lange noch?

Uys macht sich in dem Film "Die Götter müssen verrückt sein" nicht etwa lächerlich über diese kleinwiichsigen, zarten Menschen, Im Ge genteil. Und so ist sein wackerer Buschmann Xi, dieser unerschrockene kleine Kerl, der das Böse aus der Welt vertreiben will, einer der sympa thischsten Filmhelden, die das Kino in den letzten Jahren hervorgebracht

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

Spielplan aufgenommen werden.

#### Neue "Revier-Galerie" im Folkwang-Museum

Im Neubau des Essener Folkwang-Museums, der vor der Eröffnung steht, soll eine "Städtische Galerie" als Zentrum für Tendenzen in der bildenden Kunst im Ruhrgebiet fungieren. Dabei will man Künstler des Reviers der nationalen und internationalen Szene gegenüberstellen. Bisher geplant sind Ausstellungen von Johannes Brus, Hartmut Böhm, Jacques Palumbo, Mechthild Nemeczek, Manfred Vo-

# Pioniere des Foto-Journalismus - E. Salomon und Felix H. Man in Berlin

Man naunte ihn "König der Indiskreten": Erich Salomon in seinem Arbeitszimmer. Aus der Berliner Ausstellung

# Ihr Arbeitsanzug war der Frack

Sollen wir von Schnappschuß spre-chen – oder von Doppelbelich-tung? Ein glücklicher Zufall beschert Berlin gleichzeitig zwei Ausstellungen mit Arbeiten der beiden großen deutschen Pioniere des Foto-Journalismus. Beide, Erich Salomon und Felix H. Man, waren am Anfang ihres Weges bei Ullstein. Sie haben noch überraschend lange ohne Kunstlicht gearbeitet, mit langen Verschlußzeiten, beide bedienten sich des Stativs und der alten Ermanox, für jede Aufnahme brauchte man eine eigene Platte; für gehörigen Nachschub hatte man speziell eingenähte Hosenta-

Das Land Berlin hat kürzlich den

Nachlaß von Erich Salomon erworben. Der Photograph war von den Nazis in seinem holländischen Exil eingeholt und in Auschwitz ermordet worden. Die Berlinische Galerie betreut dieses natürlich lückenhafte, dennoch umfängliche und unschätzbare "Archiv". Die jetzige Ausstellung, die in Amsterdam ihren Anfang nahm und schon Nordamerika bereist hat, profitiert im wesentlichen schon aus diesem Nachlaß. Ausdrücklich sind zwei Ehrenwände für Lotte Jacobi und Tim N. Gidal in die Schau embezogen, beide Künstler haben in Berlin von der Deutschen Gesellschaft für Photographie den diesjährigen Dr.-Erich-Salomon-Preis" erhalten - stellvertretend für alle jüdischen Fotokünstler, die Deutschland wegen der nationalsozialistischen Barbarei verlassen muß-

Salomons Arbeitskleidung war der Frack Er war der Photograph der Fotos wurden Dokumente einer poli-Diplomaten". Der französische Au-

Benminister Aristide Briand nannte îhn, als er Salomon bei einem Bankett erwischte, das er für die deutschen Politiker Brüning und Curtius am Quai d'Orsay gab, "Le roi des indiscrets". Das war ein Ehrentitel. Salomon hat, wenn es sein mußte, aus dem Hut fotografiert. Oder, weil man ihn nicht zu Hindenburg und seinem Staatsgast, dem ägyptischen König, vorließ, aus einem nahegele-

Der "König der Indiskreten" fotografierte auf internationalen Ministerkonferenzen - und hatte immer noch ein Auge für die Hüte der hohen Herren an den Haken vor der Tur. Er machte Aufnahmen in den Wandelgängen des Reichstags. Das erste veröffentlichte informelle Foto aus dem Weißen Haus, die erste heimliche Aufnahme vom Roulette in Monte Carlo stammte natürlich von Salo-

Die Fotoposen heutiger Politiker, das verlogene Händegeschüttel in Blitzlichtgewittern waren Salomon fremd. Er besaß einen unerhört geschärften Blick für den psychologisch treffenden Moment. Für die Nachricht, die Aussagekraft des Bildes. Er war dabei. Er berichtete. Hjalmar Schacht drohte, ihm die Kamera zu zertrümmern. Und als er den Vorsitzenden der Bayerischen Bauernpartei eingenickt aufgenommen hatte, verlangten dessen Parteifreunde, nun müßte er auch Vorsitzende anderer Parteien eingeschlafen fotografieren. Er belichtete gleich mehrere Platten, als die nazistische Fraktion 1931 im Reichstag störte. Salomons

tischen Epoche.

Felix H. Man, heute 90iährie, kam ietzt selbst zur Eröffnung seiner Ausstellung in die Staatsbibliothek, hellwach und schlagfertig. Wie viele Fotos er im Laufe seines Lebens gemacht habe, wurde er gefragt. Und er konterte, wie viele Tassen Kaffee der neugierige Frager wohl je getrunken Mans Bildserien, Picture-Stories

FOTO: PV/BERLINISCHE GALERIE

und Foto-Interviews machten in Deutschland und dann in der britischen Emigration Furore. Er hat Kardinal Paccelli, den späteren Pius XII., mit der Kamera interviewt. Er hat zahllose Künstler, von Slevogt, Liebermann, Heckel und Rokoschka bis zu den jungen Pop-Briten Jones und Hockney, portraitiert. Mehr als Salomon ließ er seine Modelle innehalten, zeitgeschichtliche Bedeutung atmen. Er machte, damals eine technische Kunstleistung ohnegleichen, Aufnahmen am nächtlichen Kurfürstendamm. Er ging auf die Filmbälle. Er fotografierte die "Kinder" in Messina, vor einem englischen Pub, in der Wohnung eines Zuckerarbeiters in British Guayana. Die Weltelite der Pultstars scheint ausschließlich für die Kamera dirigiert zu haben: Walter, Furtwängler, Klemperer, auch Strawinsky.

Man ist ein Atmosphäriker. Das sah man in seinen Bildern von den Stränden in Blackpool und Brighton. Und diese optische Sensibilität kam ihm später bei den bochdiffizilen Stimmungsbildern in Farbe zugute, wenn er das diffuse Abendlicht an der Themse, den Nebel in Londoner Stra-Ben mit dem Objektiv aufsog. (Salomon: bis 18.12, Katalog: 25 DM; Man: bis 19. 11., Katalog 5 Mark).

PETER HANS GÖPFERT

"Fausts Verdammung" im Mittelpunkt - 5. Berlioz-Festival in Lyon

# Gitarrenständchen am Nachmittag

Im aligemeinen liegt die Berlioz-Rezeption auch in Frankreich im argen - Sinfonie-Orchester in Paris, Marseille oder Straßburg bestreiten ihre Programme im wesentlichen mit denselben klassischen und romantischen Komponisten deutsch-österreichischer Provenienz wie ihre Kollegen hierzulande. Einmal im Jahr aber verhilft die Stadt Lyon dem weithin unterschätzten Komponisten zu dem Ansehen, das ihm zu Lebzeiten vorenthalten wurde: Zehn Tage lang dreht sich beim "Festival Hector Berlioz\*, das jetzt zum fünften Male ausgerichtet wurde, alles um den bizarren, querliegenden Romantiker.

Naturlich werden in Lyon nicht nur Werke von Berlioz selbst aufgeführt, sondern auch andere Komponisten, die mit dem jeweiligen Festival-Motto (in diesem Jahr: "Berlioz und Faust') in Verbindung stehen - also etwa Schumanns "Faust-Szenen". Liszts Faust-Sinfonie oder Wag-Faust-Ouverture". Berlioz DETS selbst hat sich - von Liedern abgesehen - zweimal mit Goethes Stoff auseinandergesetzt: in den "Huit Scènes de Faust" (auf deren Aufführung die Festival-Organisatoren für diesmal

Faust"

Der Festival-Brauch will es so: In jedem Jahr hat die Inszenierung einer Berlioz-Oper im Zentrum des Programms zu stehen. Da Berlioz aber nur drei Opern hinterließ, von denen sich keine mit der Faust-Thematik in Zusammenhang bringen läßt, brachte der italienische Regisseur Piero Faggioni als Opernersatz eben eine szenische Fassung von "Fausts Verdammung" auf die Bühne - kein ganz leicht lösbares Vorhaben, wie sich alsbald herausstellte. Das Hauptproblem jedenfalls wurde von Faggioni nur unvollkommen gelöst: Was macht man auf der Bühne während der ausgedehnten instru-mentalen Partien, bei denen es vor-dergründig gar nichts zu inszenieren

Hier könnte nur ein eigener origineller Interpretationsansatz weiterhelfen. Bei Faggioni gab es ihn zwar manchmal - etwa in der intelligenten, assoziationsreichen Inszenierung von Gretchens Traum –, allzu häufig aber wurden Gedankenlosigkeit und blo-Be Opernkonvention sichtbar. Auch die musikalische Qualität hielt sich

verzichteten) und in der dramati- eher in Grenzen. Zwar überzeugten schen Legende "La Damnation de die Sänger (David Rendall als Faust. Trudeliese Schmidt als Gretchen) bis auf den arg grobschlächtig singenden Ruggiero Raimondi als Mephisto, dafür blieb das Orchestre de Lyon unter Sergeo Baudo viel Temperament und

Feuer schuldig. Die charmantesten, liebenswertesten Veranstaltungen des Festivals aber finden gar nicht in Lyon selbst, sondern in Berlioz' Geburtsort, dem einige Kilometer abseits liegenden kleinen Städtchen La Côte Saint-André, statt. Dort trifft man sich jeden Nachmittag in der alten romanischen Kirche zu einem Kammermusik-Konzert - in diesem Jahr mit Gitarre-Kompositionen von Berlioz, der selbst Gitarrist war, und seinen Zeitgenossen. Es ist nicht einmal so sehr das interpretatorische Niveau (obwohl es beachtlich war), was diese Nachmittage so reizvoll macht. Das Besondere ist die intime Atmosphäre in Verbindung mit Werken, die sonst so gut wie nie zu hören sind ~ kein Zweifel: Für Freunde von Berlioz' Musik gibt es zu diesem Festival kei-

ne Alternative. STEPHAN HOFFMANN

AUGUST GRAF KAGENECK, Lyon nonyme Anrufer verdarben der französischen Staatsbahn SNCF den Spaß. Wohl in der Annahme, Verkehrsminister Charles

Fiterman säße mit im Zug, hatten sie gestern Bombenalarm in einem Tunnel kurz vor dem Zielbahnhof Lyon-Port Dieu gegeben. Der Superschnellzug TGV, der an diesem Tage seine so gut wie fertiggestellte Trasse Paris-Lyon einweihte, mußte eine halbe Stunde in einem Vorortbahnnot warten, bis Polizisten den Tunnel abgesucht hatten. Fitermann war

nicht im Zug. Auf den Schienen steht die neueste Schöpfung der französischen Eisenbahnindustrie schon seit Oktober 1981. Damals war der rot-gelbe Blitz zum ersten Mal kommerziell eingesetzt worden. Aber nur die Hälfte des TGV-eigenen Streckennetzes war fertig. Noch mußte sich das technische Wunder etwa 180 Kilometer weit auf der normalen Trasse bis zum Flüßchen Yonne im Südosten mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h quälen, ehe es dann bis kurz vor Lyon einmal gut 100 km/h zulegen konnte und seine vom Computer errechnete Spitzengeschwin-digkeit von 270 km/h erreichte.

# Frankreichs Schienenblitz hält nichts mehr auf lometer, 20 Millionen Stunden Reisezeit eingespart, 700 Millionen Franc Profit in 1983. Schon in zehn Jahren

Mit dem neuen Winterfahrplan wurde auch der Rest der TGV-Strecke Paris-Lyon in Dienst gestellt. Die Fahrzelt für die rund 450 Kilometer schrumpfte

dies anders sein. Jetzt ist auch die Nordtrasse fertig. Sie beginnt etwa 23 Kilometer südlich von Paris und endet 8 Kilometer nördlich von Lyon. Auf 427 Kilometern kann der TGV nun ungefesselt seine Kräfte entfalten. Die Fahrzeit zwischen der Hauptstadt und der Metropole des Süd-

Im Führerhaus sitzt nur ein Mann. Er ist permanent über Funktelefon mit einer Zentrale in Paris verbunden. Die Fahrtsignale werden der Maschine direkt über elektronische Impulsgeber, die in den Schienen untergebracht sind, übermittelt. Eine Geschwindigkeitskontrolle sorgt dafür,

daß die "autorisierte Spitze" von 270 optisch noch akustisch wahrgenomkm/h eingehalten wird. Sie schaltet sich ein, sobald der Zug die Geschwindigkeit von 285 km/h erreicht hat und führt sie automatisch wieder auf 270 km/h zurück. Kreuzungen und Weichen werden immer noch mit 220 km/h überfahren. Ein Gegenzug, der das Gefährt in vollem Tempo kreuzt, wird von den Insassen weder

men. Er zischt mit annähernd 600 Stundenkilometern in 40 Zentimeter Entferung vorbei. Ein Wunder der Aerodynamik.

In den zwei Jahren seines Bestehens hat das "System TGV" alle Erwartungen übertroffen. Rekorde reihen sich an Rekorde. 14 Millionen



zeit eingespart, 700 Millionen Franc Profit in 1983. Schon in zehn Jahren wird der Zug seine Kosten eingefahren haben. 1967 schoß den Technikern der SNCF die Idee durch den Kopf, die Erfahrungen französischer Technik in Höchstgeschwindigkeits-zügen zu nutzen und in Richtung auf einen 300-Kilometer-Zug weiterzutreiben. 1974 beschloß Präsident Giscard den TGV zu bauen. 1976 begannen die Arbeiten am Spezialstreckennetz. Fünf Jahre später rollte der erste Zug. Auf Versuchsfahrten hatten beide Zugmaschinen mit ihrer Leistung von insgesamt 6350 Kilowatt den 200 Meter langen Zug sogar auf 380 km/h getrieben.

Mit den neuen Zeiten Paris-Lyon können Menschen aus 27 Städten im Südosten des Landes unter Nutzung des Systems TGV die Hauptstadt dreimal am Tag erreichen und abends wieder zu Hause zurück sein - und das alles zu Fahrpreisen, die nur zu den Hauptverkehrszeiten geringfügig höher sind, als für normale Züge. Im Winter gibt es Spezialzüge zu den Wintersportorten der Alpen, im Sommer zu den Stränden des Mit-

# Auch am Mikroskop wird die Schlacht Unglückliche Kühe gegen den Krebs geschlagen

Pathologen wollen vordringlich für Verbesserung der Diagnose sorgen / Tagung in Hamburg

Frühzeitige Erkennungsmöglichkeiten und effektive Behandlung sol-Hamburger Congress Centrum Professor Jan Ponten aus Uppsala. Ponten ist sicher, daß sich die Bedeutung der Pathologen für die Krebsdiagnose weiter verstärken wird. Dabei soll die Zukunft die genauere Bestimmung bösartiger Geschwülste sowie exakte Prognosen über den Grad der Bösartigkeit und das Wachstum bringen und darüber hinaus Gradmesser für die Wirksamkeit der unterschiedlichen Behandlungsmethoden sein. Die Ansätze dafür seien schon jetzt vorhanden.

Spezielle Erkenntnisse über immunologische Prozesse in den Körperund in Tumorzellen, das Wissen über bestimmte Abwehrstoffe und ihre Bindung an die Zellen, erläuterte Professor Philipp Heitz aus Basel, tragen dazu bei, die Tumorzeilen im Krörper zu identifizieren. Zukunfts-

GISELA SCHUTTE, Hamburg musik sei es, mit Hilfe dieser Antikörper die Krebszellen gezielt abzutöten, ohne dem gesunden Gewebe zu scha-

> kamenten gegeneinander abzugrenzen. Dabei ginge es auch darum, so Professor Roger Cotton aus Nottingham, vor der Vermarktung von Medikamenten Verauchsreihen anzuordnen, die jedes Risiko ausschließen. Die Schwierigkeit liege darin, daß zu den potentiellen objektiven Nebenwirkungen eines Medikaments, die sich auch aus der Dosierung ergeben, ganz persönliche Schädigungen entstehen können, die mit immunologischen Abläufen zusammenhängen. Die Abwägung von Nutzen und Schaden, insbesondere bei hochwirksamen Therapien müsse sich auch aus der Bedeutung der Erkrankung für den Organismus ergeben.

Im Detail sprachen die insgesamt ne, etwa der Leber. Der Hamburger

# kosten Milliarden

Technisierte Tierhaltung führt zu organischen Veränderungen

KURT POLLAK, Wice Europas Kühe sind unglücklich. Sie leben zwar, was Ernährung und Betreuung anbelangt wie im Schlaraffenland, aber Veterinärmediziner wurden schon vor einiger Zeit stutzig, seit sie sich immer häufiger mit der plötzlich verminderten Gebärfähigkeit von Kühen beschäftigen müssen. Die rationelle Massentierhaltung in laborähnlichen, nahezu keimfreien Stallungen hat die Kilhe in ein technisches System hineingezwängt, das die Milchspenderinnen zu einer Kontaktarmut verurteilt, die schließlich offenbar zu organischen Veränderungen filhrie.

Professor Kurt Arbeiter, Vorstand der Geburtsklinik an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien: "In Österreich, aber auch im Westen und Osten Europas, wird der Kuhbe-stand zu etwa 80 Prozent nur mehr künstlich besamt. Dadurch entsteht innerhalb kurzer Zeit eine "Reizverarmung', die in eine Streßsituation ausartet." Doch nicht nur der fehlende Kontakt zum Bullen trägt zur Frustration und schließlichen Veränderung der Fortpflanzungsorgane bei. Professor Arbeiter: Früher hatte jeder Bauer zu seinen Kühen ein Vertrauensverhältnis, kannte den genauen Zeitpunkt des Einsetzens ihrer Brünstigkeit und wurde dadurch zum "Sexualkumpan" seiner Tiere. Heute, im Zeitalter der rationellen aber unpersönlichen Rinderhaltung fehlt dieser direkte Kontakt von Mensch zur Kuh. Früher wurde eine gute Milchkuh zehn bis 15 Jahre lang wirtschaftlich genutzt, sorgte für sieben bis zehn Kälber und lohnte durch reichen Milchsegen die ihr zuteil werdende Fürsorge. Heute geht schon nach circa drei Jahren selbst die beste Kuh den Weg zur Schlacht-

Eine deutsche Studie ergab, daß dadurch der Milchwirtschaft jährlich Milliarden Mark an Gewinn verlorengehen. In Österreich werden bereits 60 Prozent der Kühe deshalb vorzeitig geschlachtet, weil sie unfruchtbar geworden sind. Die Kuh-Gynäkologen versuchen nun mittels Akupunktur, die Eierstockfunktionen zu vitali-

# Für viele Kinder werden Probleme

Studien in Dänemark und Finnland, die Professor Christian Eggers von der Universitäts-Kinderklinik in Essen zur 5. Südosteuropäischen Konferenz für Neurologie und Psychiatrie am Mittwoch in Graz erläuterte. Bei Kleinkindern und frischgebackenen Abc-Schützen liegen häufig andere Leiden zugrunde, das Kopfweh ist dann "nur" Begleitsymptom. So können fiebrige Infektionen, etwa Nasennebenhöhlen-Entzündungen auch Kopfschmerzen auslösen. Häufig ist auch ein Augenleiden schuld daran.

auslassen wollen, sind, so Professor Eggers, besonders kopfwehgefährdet: "Die Umwelt ist zunehmend kinderfeindlich geworden, so daß das Fernsehen als Kontakt zur Außenwelt mißverstanden wird. Die Kinder gehen nicht mehr an die frische Luft, haben zu wenig körperliche Aktivität sind bewegungsarm geworden." Hin-zu kommen häufig familiäre Spannungen, die durchaus als psychogene Ursache für Kopfschmerzen in Betracht kommen. Vor allem die Zunahme der Migräne - sie soll sich im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt haben - wird mit Erziehungsproblemen in Verbindung gebracht. Profesor Eggers snrach schen Abnabelungsschwierigkeiten in der Pubertätsphase. Kinder wollen sich von den familiären Bezugspersonen, meistens der Mutter, lösen, wobei

ihnen aber nicht geholfen wird. Detaillierte Studien haben nun gezeigt, daß diese dominierenden und uneinsichtigen Mütter häufig in ihrer Jugend ebenfalls an dieser Ablöseproblematik gelitten und mit Migräne reagiert haben. In seiner Untersuchung fand Eggers bei 40 Prozent der Migrane-Kinder auch Migrane-Mütter, nicht selten sogar Migräne-Großmütter. Ein klärendes, unter keinen Umständen moralisierendes Gespräch zusammen mit den Eltern lege die Konflikte meist offen, die Migrane

Besondere Vorsicht ist bei Kleinkindern geboten. Bei ihnen können Kopfschmerzen erste Hinweise auf einen Hirntumor sein, besonders wenn die Schmerzen morgens nach dem Erwachen auftreten, mit Erbrechen einhergehen. Insgesamt freilich sind die Aussichten gut: Bei 60 Prozent "wächst sich der Kopfschmerzaus", die Kinder

# zu Kopfschmerzen JOCHEN AUMILLER, GTER

Etwa jedes vierte Kind leidet unter chronischen, immer wiederkehrenden Kopfschmerzen. Dies ergaben

Kinder, die keine Fernsehsendung

verschwände in der Regel ohne Schmerzmittel

sind, erwachsen geworden, frei davon,

# Widersprüche um die Ölpest am Persischen Golf

Fachleute bezweifelten gestern, daß amtliche iranische Angaben vom Mittwoch zutreffen, das durch irakische Raketenangriffe beschädigte Bohrloch Nummer drei im iranischen Offshore-Ölfeld Nowruz sei abgedichtet worden. Der Direktor der amtlichen Überwachungsstelle für den Meeresschutz in Bahrain, Chalid Fakhro, sag. te, man könne die Nachricht aus Iran allerdings "nicht einfach ignorieren". Wie Fakhro in der in Manama erscheinenden Zeitung "Gulf Daily News" erklärte, habe bisher niemand wirklich zuverlässige Zahlen über die durch die irakischen Luftangriffe verursachten Umweltschäden im Persischen Golf vorlegen können "Die meisten der von Flugzeugen und Schiffen in diesem Raum gemeldeten Öllachen sind nie bestätigt worden". sagte Fakhro. Tatsache sei, daß im Augenblick niemand wisse, was eigentlich mit dem Ölteppich passiert sei. In Teheran hatte am Mittwoch das Ölministerium bekanntgegeben das Bohrloch Nummer drei, aus dem allein seit Februar täglich 318 000 Liter Roböl in den Golf geströmt sein sollen. sei von iranischen Experten ohne fremde Hilfe geschlossen worden

#### "Bildwoche"-neu am Kiosk

DW. Bonn Seit gestern gibt es "Bildwoche" die neue, farbige Illustrierte für Freizeit und Fernsehen des Axel Springer Verlages, an allen Kiosken. Auf 64 Seiten bringt die zunächst unterdem Arbeitstitel "Super Drei" konzipierte Wochenzeitschrift im Tiefdruck Aktuelles, Unterhaltendes und für jeden Tag drei Seiten Fernsehprogramm. Startauflage: Zwei Millionen Exemplare zu einem Einführungspreis von 30 Pfen-

#### Rheumamittel vom Markt

Vollständig vom Markt genommen werden die Rheumamittel "Amuno Gits" und "Osmogit". Wie bereits gemeldet (s. WELT vom 2. 9.), war der Vertrieb bereits wegen vermuteter schwerwiegender Nebenwirkungen vorläufig eingestellt worden. Das Bundesgesundheitsamt empfiehlt. auch Restbestände aus der Hausapotheke zu räumen.

#### Zwei Frauen ins All

AFP. Washington Zwei weitere Frauen werden im nächsten Jahr an Bord einer amerikanischen Raumfähre ins All fliegen. Die Nasa ernannte die beiden Ärztinnen Rhea Seldon und Anna Fischer zu Mitgliedern der Mannschaft, die mit der dritten Raumfähre "Discove den Weltraum starten wird.

#### Bank-Code geknackt

Der stellvertretende französische Haushaltsminister Henri Emmanuelli hat gestern bestätigt, daß man kodierte Kontounterlagen aus der Schweiz entschlüsselt und die Namen französischer Staatsbürger ermittelt habe, die gesetzwidrig Konten in der Schweiz unterhalten. Dies hatte am Tage zuvor die satirische Zeitschrift "Le Canard Enchainé" berichtet.

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Beiersdorf AG, Hamburg, bei.

#### ZU GUTER LETZT

Wir möchten Sie hiermit herzlich einladen, am Höhepunkt des Festivals, dem Lauf über glühende Kon-len, teilzunehmen." (Aus einer Presse-Einladung des Siyananda Yoga Vedanta Zentrum e. V. in München an Berliner Journalisten.)

#### len das Ziel von Krebsdiagnose und In diesem Zusammenhang diskutherapie bis zum Jahr 2000 sein. Das tierten die Pathologen über das Proforderte gestern auf der neunten europäischen Pathologentagung im blem, Nutzen und Schaden von Medi-

700 Pathologen aus aller Welt auch über Erkrankungen einzelner Orga-

infektiöse Hepatitis gibt, die sogenannte "Hepatitis non A non B" zum Hauptrisiko bei Bluttransfusionen und Dialyse geworden ist. Das Pro-blem: Die Ärzte haben den Erreger noch nicht dingfest gemacht. Neu ist die Erkenntnis, daß bei der

Professor Günter Klöppel berichtete,

daß, seit es einen Impfstoff gegen die

B-Gelbsucht nicht das Virus die Leberzellen zerstört, sondern eine übertriebene Abwehrreaktion des Körpers, die nicht allein gegen die Infektion, sondern auch gegen die eigenen Leberzellen mobilmacht. Die Folge sind bel einer glücklich überstandenen Infektion ein "belancierter Schutz" gegen spätere Erkrankungen, bei zu geringer Abwehr aber eine chronische, schleichende Krankheit. die die Leber zerstört. 50 Prozent aller Patienten mit Leberkrebs, so Klöppel, hätten vorher eine solche Infektion gehabt.

Grundsätzlich hat sieh das Berufsbild der Pathologen in den letzten Jahren gewandelt. Ihr Platz ist heute hauptsächlich am Mikroskop, im

# WETTER: Etwas wärmer

schwenkt über Deutschland hinweg.



Statemen - Do 12 Indicate, West Starte 1 ISC. @ testects will in Marci. - Schalager. - Regal. - Schweibl, - Schweibl, Calorie [7] Rager, [6] Schreit, [6] Habet, ann Frankrich H-Houst- T-Telefront-gebrair (<u>afternounn</u> =) voiem **mp fai**l. Francis Anna Warminst, Anna Kathers, Anna Distance <u> botanen</u> Lunet glocken Lallet volles, (1000 mis-750em).

#### orhersage für Freitag:

Bundesgebiet und Raum Berlin: Nach Auflosung von örtlichem Frühnebei überwiegend sonnig und durchweg trocken. Höchste Temperaturen 17 bis 22 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zum Samstag 11 bis 7 Grad. Schwachwindig.

#### Weitere Aussichten:

In Norden wolkig, strichweise leich-ter Sprühregen und leichter Temperaturrückgang, sonst sonnig und noch etwas wärmer.

| Temperatu  | en am Do | unerstag, 13 U |
|------------|----------|----------------|
| Berlin     | 15°      | Kairo          |
| Bonn       | 15*      | Kopenh.        |
| Dresden    | 170      | Los Palmas     |
| Essen      | 154      | London         |
| Frankfurt  | 15*      | Madrid         |
| Hamburg    | 13*      | Mailand        |
| List/Sylt  | 134      | Mallorca       |
| München    | 16       | Moskau         |
| Stuttgart  | 17*      | Nizza          |
| Algier     | 31*      | Osio           |
| Amsterdam  | 14*      | Paris          |
| Athen      | 284      | Prag           |
| Barcelona  | 25°      | Rom            |
|            | 184      | Stockholm      |
| Budapest   | 20°      | Tel Aviv       |
| Bukarest   | 26*      | Tunis          |
| Helsinki   | 13*      | Wien           |
| Tet nobest | 9/19     | W. S           |

"Sonnenaufgang am Samstag: 7.10 Uhr, Untergang: 19.18 Uhr, Mondauf-gaug: 20.27 Uhr, Untergang: 9.12 Uhr. " in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# Computertips für Autofahrer

SCHEEL ALI (HE AUTOTALLE)

DIETER THIERBACH, BORR Schnelligkeit ist Trumpf auf Nordrhein-Westfalens Fernstraßen: Die Zett der Verkehrsdurchsagen, die keinen Pfifferling wert waren, weil sie zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon längst überholt waren, ist vorbei. Mit der Einführung eines neuen computergesteuerten Informationssystems bei der Nachrichten- und Führungszentrale des Düsseldorfer Innenministeriums sollen Störungen binnen Sekunden dem Autofahrer

gemeldet werden. Die Verkehrsredaktion des Westdeutschen Rundfunks hat - nach Probeläufen zur Hauptreisezeit jetzt einen ständigen Draht zum Computer des Düsseldorfer Landeskriminalamtes. Hier werden alle Unregelmäßigkeiten, die von Polizeidienst- und Einsatzleitstellen gemeldet werden, zentral erfaßt. Sobald die Meldungen in das Rechnernetz eingespeist sind, werden sie von einem Stab von 16 Polizeibeamten und zwölf Angestellten bearbeitet. Die Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt. In der Regei erfolgt eine sofortige Freigabe, so daß der Text Sekunden später bei der WDR-Verkehrsredaktion auf dem Monitor erscheint. Die "online" übermittelten Daten können abzelesen oder auch für Dokumentationszwecke ausgedruckt werden.

Als Bundesmeldestelle für die Verkehrslage versorgen die Düsseldorfer auch weiterhin die anderen Rundfunkanstalten mit einem Telex-Rundspruch, der zu festgelegten Zeiten abgesetzt wird.

Zunächst hatten datenrechtliche Bedenken, so ein Sprecher des Innenministeriums, die Inbetriebnahme des neuen Informationssystems verzögert. Die Verkehrsredakteure am anderen Ende der "Leitung" haben jetzt nur eine "einseitige" Beziehung zum Rechner, wenn sie Informationen aus der Verkehrswarndatei bekommen.

Während der Redakteur Störungen live über den Sender gibt, kann er die neuesten Meldungen oder Änderungen direkt vom Bildschirm ablesen und bei seiner Durchsage berück-

Der Kölner WDR ist die erste Rundfunkanstalt in Europa, die über ein derartig perfektes System zur Nachrichtenübermittlung verfügt. Der ebenfalls in Köln ansässige Deutschlandfunk (DLF) will sich diese Innovation ebenfalls zunutze Ausgefeilte Computerprogramme

machen es möglich, sowohl für NRW allein als auch für das gesamte Bundesgebiet in Windeseile aktuelle Gesamtübersichten der Verkehrslage abzurufen. Beim DLF wird im Moment ein System installiert, das überregionale Störungen im Bundesgebiet automatisch von Nord nach Süd ordnet und belanglose regionale oder lokale Ereignisse einfach eliminiert. Die Inbetriebnahne des neuen Sy-stems ist nach Auskunft des DLF für den 1. Oktober dieses Jahres vorgese-

Die Zuschaltung von Radio Lu-xemburg ist ebenfalls im Gespräch. Hier stehen allerdings noch hohe Betriebskosten für die Standleitungen zwischen der Düsseldorfer Leitstelle und dem Großherzogtum im Wege.

#### Die Faszination des Glücks, des Gewinnens. Das Fluidum unserer Spielbanken. Das Sehen und Gesehenwerden. Das exquisite Dinieren - intim zu zweit oder im geselligen Freundeskreis. Schließlich die Freude, die Lust am Spiel, die Spannung - wenn das Rad sich dreht, die Kugel fällt. In unseren drei Casinos, wo sich alles darum dreht, Ihnen einen bezaubernden Abend zu bereiten.

Roulette · Baccara · Black Jack täglich ab 15 Uhr Kurpark Monheimsallee · Telefon 0241/153011 ab 15 Uhr · im Kurpark · Telefon 05731/29047

Spielcasino Spielcasino Spielcasino Aachen Oeynhausen Bremen Roulette · Black Jack · Automatenspiel täglich

Roulette - Black Jack täglich ab 15 Uhr

Bottcherstraße · Telefon 04 21/3213 29



Freitag, 23. September 1983 - Nr. 222 - DIE WELT

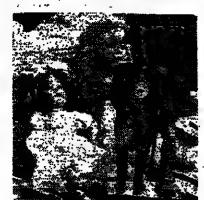

Märkte in Europa (I): Zu den "Fetzen" nach Graz

Ausflugstip: Romantisches Stryckhaus Pachman, im Waldecker Rätsel und Upland

Seite VIII

Schach mit Großmeister Denkspiele

Zur Kur nach Spa in Belgien Seite III Übergewicht an Bord

Schwarzwald: Auf dem Westweg unter Kiefern wandern

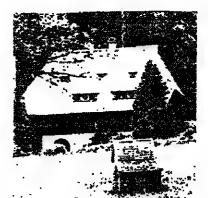

LOS ANGELES / Sommerspiele 1984

# Olympiade: Lotterie um die Nachtlager

"Beverly Hills Hotel, Reservierungen." – "Guten Tag, ich hätte gern im voraus ein Zimmer für die Zeit der Olympischen Spiele gebucht." - "Es tut uns leid, Sir, aber wir haben für 1984 nichts mehr frei." Dieses Gespräch, elf Monate vor der Eröffnungsfanfare der Spiele in Los Angeles geführt, ist typisch. In den besseren Hotels bis hin zu den Luxusherbergen wie dem Beverly Hills Hotel sind schon jetzt keine Zimmer für den August nächsten Jahres zu

Insgesamt stehen den Olympia-Gästen im Großraum Los Angeles, der etwa die Fläche des Landes Hessen abdeckt, rund 65 000 Zimmer zur Verfügung. Höchstens 30 Prozent und die überwiegend in kleineren Motels und einfachen Hotels – sind nach Schätzungen von Jean Spal-ding, Leiterin des Los Angeles Convention and Visitors Bureau, noch nicht belegt. Ein Anzuf im historischen Biltmore Hotel, das in ummittelbarer Nähe des Olympiastadions liegt, enthüllt, wo weitere 30 Prozent des Bettenpotentials geblieben sind. Die Rezeption des Biltmore: "Sorry, wir können keine Zimmerreservlerungen für die Olympischen Spiele annehmen. Unser Haus ist komplett vom Olympischen Organisationskomitee gebucht worden."

Da die Athleten in den beiden olympischen Dörfern untergebracht sind, wurden für die Funktionäre und Ehrengäste über 20 000 Zimmer zu Preisen von 75 Dollar (Einzel) bis zu 1500 (Biltmore-Suite) vorbehalten. Was bleibt da noch für den Otto Normalverbraucher, der keine offizielle Funktion hat? Er versucht mit Hilfe eines Hotelführers ein Zimmer aus dem verbleibenden Kontingent zu ergattern (US-Hotels verlangen in der Regel bei Vorausbuchung entweder Vorkasse oder Kreditkarten-Belastung) oder versucht sein Glück mit einem Vermittler von Privatzim-Da ein Besucherstrom von DET BY ETWIN tet wird, rechneten sich clevere Geschäftsleute schnell aus, daß die vorhandenen Hotels und Motels dafür nicht genügend Obdach bieten würden. Also schossen Agenturen wie California Houseguest International", "Los Angeles Goldmedal Housing oder "Executive House Leasing" aus dem Boden. Ein Merkblatt des Besucherbürns der Stadt listet 33 Unternehmen auf, die Bett (und manchmal auch Frühstück) in den Häusern von Familie Smith oder Fa-

milie Jones vermitteln. Gloria Grant von "Housing 84" hat Zimmer mit eigenem Bad in Privathäusern ab 100 Dollar pro Nacht anzubieten. Jack Kirkwood von "L.A. Spectator Service\* setzt die Grundpreise schon bei 25 bis 45 Dollar an. Da allerdings kann es einem passieren, daß man in der Riesenstadt für die Strecke vom eigenen Bett bis hin zu den olympischen Kampfstätten fast zwei Stunden im Auto zurücklegen muß (öffentliche Verkehrsmittel sind nach wie vor Fehlanzeige). Joe Perricone von "Housing Unlimited" offeriert eine sehr ruhige Unterbringung im Los-Angeles-Vorort CompPriesterseminars. Allerdings zum nicht gerade christlichen Herbergspreis von 50 Dollar pro Nacht, Küchenbenutzung inklusive.

Wer's sich leisten kann, dem stehen natürlich ganze Villen in Millionärsvierteln wie Malibu, Beverly Hills oder Bel Air offen. Das Vier-Schlafzimmer-Haus (die Amerikaner berechnen ihre Hausgrößen nach "bed-rooms", weil Wohn- und Eßzimmer ohnehin Standard ist) mit drei Bädern in Präsident Reagans früherer Heimatgemeinde Pacific Palisades ist für 450 Dollar pro Nacht zu beziehen. Ein 1000-Quadratmeter-Schlößchen am Strand von Malibu kann bei der Agentur "Housing 84" für 2000 Dollar pro Nacht gemietet werden. Dafür bekommt man außer dem Dach über dem Kopf auch einen Swimmingpool, Tennisplatz, Leib-koch und Chauffeure mit Luxusiimousine. Merrilee Reid, Präsidentin des auf exklusive Gäste spezialisier-

vermittlungs-Unternehmens
"Executiv Home Leasing": "Die Miete spielt für unsere Kunden keine
Rolle. Wir können für die Olympischen Spiele gar nicht so viele Millionässyllen heibringen mie wir Internärsvillen beibringen, wie wir Inter-essenten dafür haben."
Wer vielleicht mit der ganzen Fami-lie anreisen und die Olympischen

Spiele mit einem längeren Sommer-urlaub in Kalifornien verbinden möchte, andererseits aber nicht be-reit ist, 500 Dollar und mehr für einen Ferienbungalow in Los Angeles hin-zublättern, dem bleibt als Ausweg noch der Tauschverkehr. Viele Amerikaner sind gerne bereit, ihr Domizil einem Olympiagast zur Verfügung zu stallen und im Gegenzug in dessen Haus am Rhein oder im Alpenland zu

- Auch dafür gibt es Vermittlungsfir-men. "Citrons Interchange International" zum Beispiel sucht gerade für Prinz Alfonso von Hobenlohe, der sein Anwesen in Marbella zum Tausch anbietet, einen geeigneten Partner unter Hollywoods High-Society.

Not darf es auch Geldadel sein. Zum Schluß ein nicht ganz ernst gemeinter Tip für den, der im Grunde nicht tauschen möchte oder nicht zahlen kann, aber dennoch die Spiele nicht versäumen will: Er sollte sich schnell mit Playboy-Chef Hugh Hefner anfreunden. Der Herrscher über ein Heer von Bunnys lädt 25 Gleichgesinnte als olympische Gäste auf seine Playboy-Burg ein. Die einzige Bedingung: Wer vier Wochen bei Hefner wohnt, muß Kondition mitbrin-

#### DIERE W. SINDERMANN

Adressen: California Houseguests International, Trudi Alexy, 6051 Lindley Ave., 6. Tarzana 91356, 213/344-7878. — Los Angeles Gold Medal Housing, Catharine B. Hunt, 11693 San Vicenta Blvd. Ste. 1984, Los Angeles 9 00 49, 213/459-2625. — Executive Home Leasing, Yvonne Nichols, 9100 Sepulveda Blvd., 129, Los Angeles 90045, 212/649-0305. — Housing '84, Gloria Grant, 11581 W. Olympic Blvd., Los Angeles 90064, 213/477-8007. — LA '34 Spectator Service, Jack Kirkwood, PO Box 1984, Rolling Hülls Estates 90274, 213/541-9084. — Housing Unlimited, Inc., Maureen Tetsek, 1221 N. Avalon Blvd., Box 1062, Wilmington 90744, 213/548-1403.



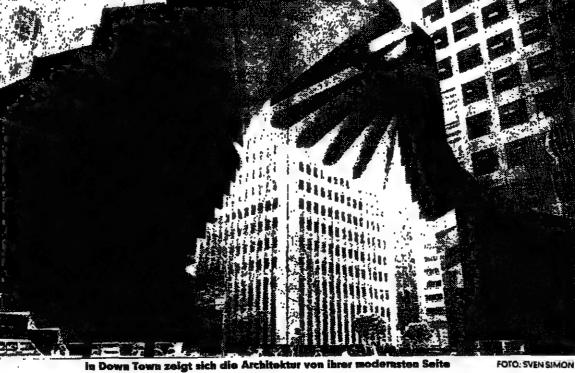

Übernachtungs-Rückgang

Die amtlichen Übernachtungszahlen für das erste Halbjahr 1983 geben den bundesdeutschen Hoteliers Grund zur Klage. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zählte in diesem Zeitraum insgesamt 83,9 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als neun Betten. Dies bedeutet einen Rückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Einen kleinen Lichtblick stellt die Entwicklung bei den ausländischen Gästen dar. Mit 9,1 Millionen Übernachtungen von Januar bis Juni 1983 konnte ein Prozent zugelegt werden.

Orgel-Urlaub in Hessen

Im Urlaub das Orgelspiel zu erler-nen, ist in Bad Hersfeld und Hohen-roda in Waldhessen möglich. Die Kurse werden das ganze Jahr über gehalten, ihre Mindestdauer beträgt acht Tage für einen 18stündigen In-tensivkurs (315 Mark). In beiden Städten werden Privatzimmer ab zwolf Mark angeboten. Auskunft: Fremdenverkehrsverband Waldhessen, Postfach 220 A, 6430 Bad Hers-

Neues Puppenmuseum

Kindern und Erwachsenen soll das Hessische Puppenmuseum Spaß machen, das jetzt in dem 1780 erhauten Kurhaus von Wilhelmsbad in der Nähe von Hanau eröffnet wurde. Rund 2000 europäische Spielpuppen, Miniaturspielzeug und Accessoires geben Hinweise auf Geschichte und Pädagogik der vergangenen drei Jahrhunderte.

Erfolgreiches ,Kur-Bonbon\* Die Drei-Wochen-Kur, von der oberbayerischen Isarstadt Bad Tölz für 1450 Mark als "Kur-Bonbon" mit Vollverpflegung in guten Pensionen angeboten, findet so großen An-klang, daß sie bis April '84 im Kur-programm bleibt. Ab Dezember '83 bis März '84 wird das Kurpaket von den Sanatorien übernommen. In der Pauschale sind auch ärztliche Betreuung, Kuranwendungen und Kurtaxe enthalten. Gebucht werden kann über die Städt. Kurverwaltung, Ludwigstr. 11, 8170 Bad Tölz.

Neuer Bußgeld-Katalog

Neue Richtlinien für die Ahndung von Verkehrsdelikten sind in den Niederlanden erlassen worden: Mehr als bisher sollen Verstöße durch Geldbußen bestraft werden, um die Gerichte zu entlasten, teilt der Deutsche Touring Automobil Club (DTC) mit. Für den Kraftfahrer hat der neue Bußgeldkatalog den Vorteil, daß er in der Regel etwas geringere Geldstrafen bezahlen muß, als wenn sein Delikt vor den Richter kommt.

Beliebter Heimaturlaub

Immer mehr Deutsche machen Urlaub im eigenen Land. In einer jetzt veröffentlichten Übersicht des ADAC ist die Bundesrepublik auf der Liste der beliebtesten Urlaubsländer auf Platz drei vorgerückt. Im Sommer 1983 seien vom ADAC insgesamt 96 937 individuelle Deutschland-Touren zusammengestellt worden im Jahr davor seien es noch 85 525 gewesen. An der Spitze liegen Italien und Frankreich. Die Nachfrage nach Reisen in den Süden sei jedoch im Vergleich zum Vorjahressommer um acht Prozent zurückge-

Norwegen billiger

Norwegen hat in der Gunst der deutschen Touristen wieder gewonnen. Camping- und Hüttenferien haben zugenommen. Auch die norwegische Jahre-Line, die mit ihren Fährschiffen "Prinsesse Ragnhild" und "Kronprins Harald" die Route Kiel-Oslo befährt, verzeichnete elnen deutlichen Aufschwung. Im Juni zum Beispiel beförderte die Reederei 15 196 Passagiere gegenüber 13 145 im Vergleichsmonat des Vor-jahres. Im Juli führen 22 609 Fahrgäste gegenüber 21 323 im Juni 1982. Aufgrund des Währungsgefälles werden die Reisen in der Wintersaison 1983/84 billiger. Bei Hotelaufenthalten wird mit zwischen fünf und zehn Prozent Preisnachlaß gerechnet. Hauptanbieter von Norwegen-Reisen in der Bundesrepublik sind Fast-Reisen (Alstertor 21, 2000 Hamburg 1) und Wolters-Reisen (Bremer Straße 48, 2805 Stuhr 1).

#### Winterfestes Danemark

"Preiswert und schön von Oktober bis März" ist der Titel des neuen Spezialprospektes des Dänischen Fremdenverkehrsrates mit allgemeinen Informationen und Reisevorschlägen von Herbst bis Frühjahr. Das Angebot reicht von den verschiedenen Hotelschecks über Kopenhagen-Kurzreisen bis zu winterfesten Ferienhäusern an den dänischen Küsten. So gibt es zum Beispiel auf der Nordseeinsel Römö Ferienhäuser für zwei Personen zum Preis von 130 bis 200 Mark und eine einwöchige Flugreise nach Bornholm mit Hotelübernachtung und Halbpension ab und bis Hamburg für 895 Mark, ebenfalls pro Person. Der Prospekt ist erhältlich beim Dänischen Fremdenverkehrsamt, Postfach 101 329, 2000 Hamburg 1. Panoramakarte Österreich

Die vom Hallwag Verlag neu her-ausgebrachte Panoramakarte Österreich kostet nicht, wie irrtümlich berichtet, 7.80 Mark, sondern 14.80

#### WAHRUNGEN 1 Pfund 100 Franc Belgien 100 Kronen Finnland $100 \, \mathrm{Fmk}$ 100 Franc Frankreich Griechenland 100 Drachme 4,09 3,22 0,085 Großbritannien 1 Pfund Irland 1 Pfund 1 Schekel Italien 1000 Lire Jugoslawien 100 Dinare Luxemburg 100 Franc 1 Pfund Malia 100 Dirham 38,00 Marokko 90,25 36,75 14,34 100 Gulden Niederlande 100 Kronen Norwegen 100 õS 2,60 4,75 100 Escudos Portugal 100 Lei Rumänien 100 Kronen 100 Franken 124.50 Schweiz 100 Peseten Spanien 1,50 Türkei 100 Pfund

1 Dinar

1 Dollar

1 Dollar

Stand vom 20. September – mitgeteilt von der Dresdner Bank AG, Essen (ohne

4,00 2,71 2,21



Vizile Pietro d'Abano, 1 Tel.003949/66.91.01 e-Telex: 430250 VITHOT-I I 35031 ABANO TERME (Padova) Das ätteste 5 Sterne-Hotel in zentraler und ruhiger Lage in Abano Terme ein Haus von internationalem Ruf mit ausgezeichneter Küche und Ser-wice empfiehlt sich Ihnen. Wir haben von Grund auf renoviert. Ein reizvoller Park mit 3 Schwimmbä-

TRIBSTE-VICTORIA

dem, davon ein Hallenbad verbunden mit einem Freischwimmbad, lädt

zum verweiten em. Wir bieten Ihnen sämtliche Fango-Thermal-Therapien, Ozon, Bäder, Massagen, Unterwassermassagen, Inhalationen, Aerosol-Sprühterapie, Schonheitskuren (Fangomasken, Cellulitis-Fango u.a.;), wir verfügen auch über Privat-Kurkabinen mit den Zimmern verbunden.

ZUM KENNENLERNEN bieten wir für alle unsere Leser
bei Vorlage dieses Inserats eine ERMASSIGUNG von

10% auf die Pensionspreise.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir antworten schnell und unverbindlich.

0217 001 777 asd

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG



10% Herbstrabatt-

Obstoarten. Herbet-Inklusivpreis: Sonnen-balkon - Zim. m. Bad/TV-Anschl. Hallen- u. Freibad. Whirl-Pool. Sauna, Solarium, Tiefgarage, großes Frühstücksbulfet, vienúwahi. Terrassencafé, im Ort -39012 MERAN (Südtirol)

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Laurinstr. 24 Durchw. Tel. 0039/473/46086

Milano Marittma adria, das neue 601F a BEACH HOTEL, 5. Trav. am Meer, unter deutscher Leitung ist bis Anfang Oktober geoffnet, Tel. 0039-544-99 20 80. Max. DM 62.—

# FERIEN FÜR SENIOREN Appartements (1-3 Betten, Kochnische, TV mit 8 Progr., Dusche WC, Balk, Seeseite) 880.- DM (mtl.) Wie oben ohne Kitche 680.- DM (mtl.) Hotelzim (fl. Wasser) 480.- DM (mtl.) Auskunft: Hotel Eden, CH-6440 Brunnen (Vierwaldstättersee) 0041 43 31 17 98/31 17 07 Telex 72165

SCHWEZ

Bei Antworten auf Chiffreat

FLUGBURO Rembertiring 43, 2898 Bremen 1 Dezember-Rundreise

Dezember-Rundreise

Erfüllen Sie sich einen Traum im Dezember fülegen Sie am 13. Dez. oder
am 20. Dez. 1983 für 3 Wochen nach
Mexico/Acapulco. Sie besuchen mit
uns Mexiko City, Cuernayack – Taxeo
– Oazaca – Chiapas / San Cristobal
und 1 Woche baden in Acapulco.
Während der Rundreise erhalten Sie
Halipension. Preis bei Abfus 13.
Dez. DM 4350, u. Abfung am 20. Dez.
DM 4895, - Abfüng ab Amsterdam.
Weitere Informationen Tel. 0421/ Informationen Tel. 0421/

# SIMPLY IN IN

#### Schweden Kennen Sie den schwedischen Herbst? Kennentem-Preise z.B.

Städtereise Helsingborg/Malmöi Lund/Kalmar, 2 U/F ab DM 168,pro Person incl. Fähre wedisches Glasreich, 3 Ū/HP in Emmaboda DM 258, -pro Person. incl. Fähre und Besichtigungsmog! von Glashütten wie Boda. Orretors, Kosta etc.

Insel Öland, 3 U.F DM 218,pro Person incl. Fahre Feriendörfer ab DM 365.-/Wo. bis 4 Personen

Prospekte, Auskunft und Buchung. Amtilches Reiseburo der Danischen und Schwedischen Staatsbahnen

2000 Hamburg 11 4000 Dusseldo Ost-West-Straße 70 Immermanistra Telefon 040 56 32 11 Telefon 0211 36

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am

Schneegarantie

Gletscher Skipässe für 1/2, 1, 2, 3, . . . und mehr Tage

10 Liftanlagen auf zwei Gletschern

 12 km Gletscherstraße direkt zum Gletscher Hotellerie und Gastronomie mit ieglichem Komfort - Apreski:

Umfangreiches Freizeit-

programm Hallenbåder Ski und Spaß Pauschalangebot ab ÖS \$40.-





Kanada

Potri Für Kurzentschlossene Sonnalm Genießen Sie die Gebirgsnatur im Herbst und ein Hotel, wo Behaglichtkelt nicht weitfrend ist: Wo rolle Kuche und Riesenzmmer (über 36mm) nicht gleich Unsummen kosten mussen im Jamularsummen kosten musseni im lamilia/ egeren **Hotel Sonnal**m HP für Erw. nur legeren Hotel Sonnahm Hir iur erw. 18062. – DM. Kinderermaßigung bis 60% Rufen Se uns an, Kommen Sie zu uns Sie werden sehen, warum man 640!
Hotel Sonnahm, das andere Hotel.

02051/21051 (Huppert) A 5582 Katschberghöhe II



NEUSEELAND

NEUSEELAND-INDIVIDUAL-REISEN DR. DÜDDER REISEN GMBH

# 

NEXNE

Nordsee

SYLTHAUSER FRANCK Vermleting erkl. Friesenhäuser, Nachseison-preise. Telefon (0911) 54 02 03; ab 18 Uhr (04651) 4 31 00 Ferienwohnung für 2-8 Person frei Tel 04654-447 Wer sagt, daß Sylt nur für Sylt Reiche da ist?

ist bei jedem Wetter schön!
Hübsche Fewo für ihren Urlaub, besonders preisgünstig in Yornd Nachsalson. Zur Zeit noch einige Termine frei. Es johnt sich, unsere Insel
einmal hennenzulernen.
App.-Verm Christiausen, Alte Dorfstr. 3
2280 Thoman/Sylt. Tel. 84631/3 18 84 Inval Julyt Aktiver Urlaub a. d. Nordsee (Tennis, Radfahren, Wattwanderungen!): be-hagi. u. homi. einger. Ferlenwhg. in Dünenlage v. Priv. sof. zu verm., Ten-nispiätze u. -hallen in unmittelb. Nä-he. Herbatterien NRW noch frei! Tel. 02351/2 92 53

KAMPEN/SYLT Romf. Whg., 2-6 Pers., uni. Reetdach im Friesenha, m. Blick über Heide, Dünen u. Keer. LOTSKRHOF+ GODEWIND, Tel. 04651/411 10

Westerland/Sylt Mod. Kond.-Perienwigen., 2-4 Pers., in rub. Randlage in Westerland, noch frei. 04651/243 40

2-Zi.-Rft-App., s. guie Lage, Kur-zentr., kpl. einger., 2-3 P., Strom, Hzg., Garage inkl., ab sofort kgl. 90,-Tel. 040/81 34 32 oder 04851/226 95 SYLT und JUIST

Nutzen Sie den schönen Herbst u. die günst. Nachsaison-Preise – ab sofort – für Ihren Urlanb auf

Sylt/Westerland!

Geränmige, komf. App., Sonnenin-nenhof m. Strandkörben etc.; for-dem Sie hitte unsere Prospekte an. Tel. 04651/251 50 od. 233 65 od. Schröter, 2280 Westerland. Pf. 1627

Bosbüll/Niebüll

Telefon 04661/87 25

then Nordsee und dän. Grenze, 2-4 Pers.-App., neu.

Anzeigen-Bestellschein für

FERIENHÄUSER·FERIENWOHNUNGEN

25 mm/lsp. = DM 245,10

15 mm/2sp. = DM 294,12

Mindestgröße 10 mm/Ispaltig.

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von

Standartgestaltung

DIE WELT An DIE WELT/WELT am SONNTAG.

\_ Millimetern \_\_\_\_ spakig zum Preis von \_\_\_\_\_ DM.

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem \_\_

darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Der Text meiner Anzeige soll lauten

Stratie/Nr. ...

PLZ/Ort\_

Alle Anzeigen werden mit Rand versehen.

Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 36

\_Telefon \_\_\_

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9.81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten.

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

REHESYLTREISEN DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100 Sylf/Westerland, zentr. u. ru., 1-Z.-Whg. f. 2 P., s. schö. Ausst., Farb-TV. Tel., gr. Südloge., frei ab 14. 10. Tel. (040) 86 06 34 4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30=

chnungen 🗋 Busrelse

Clubreise

Z. B. Ferlenwohnung in Wester-land, Farts-TV, Video, Radio, Tel., Kochpantry, Dusche, WC, Schwirmbad, Sauna, Sonnen-bänke im Haus, Anrelse am 1, Old. 83, Pro Person u. Woche

DM 277,~

Urlaub 1. Klasse. Für Alle.

Gesundhalt inclusive.

KAMPEN/SYLT Suchen Sie jetzt Ihren Herbsturtaub: -Zi.-Appartements im Friesenis, m. Liam Komfort jetzt schon ab 190,-/ Tag. Tel. 0211/67 15 02

**Bisum, pamittiche Fer.-Whg., beste Lage, Farb-TV, frei b. 2. 10. u. ab 8. 10., ab 35,- tigl., Tel. 04101/2 53 88** 

Keitum/Sylt Schöne Ferienwhg, f. 2-4 Pers. ab sof, frej. Tel. 04651/319 34

Mindestgröße 10 mm/1sp. = DM 98,04

15 mm/lsp. = DM 147,06

20 mm/lsp. = DM 196,08

Rustikales Blockhaus

im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei.

Ostsee

Urlaub 1. Klasse.

. mehr als ein Hotel

Syst. Auch im Herbst eine interessan-te und erholsame Insel. Brieben Sie zu Sonderpreisen den Komfort unse-res neu renovierten Priesenhauses im Westerland. Tel. 04651/2 55 70 oder 04331/8 93 09

Sylter Oktober

Behaglich wohnen im Appartement-Rans Brögsbaog am Wenningstedter Dortteich – Sanna, TV, Tel. – Herbst-

preise — Hausprospekt. Telefon 04651/4 28 37

Ferienblus., Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenbagen 8, T. 0511/741011

Urlaub – oben in Dänemark Herbstferien in Aalbark

Schöne Ferienhäuser für 4-4 Pers., strandnah, Nähe Golfplatz. Große Ra-batte i. d. Nachsolson

Informationen derch Aglbank Turistbüre

Skogensvej 221 DK-9962 Adiboek Telefon 0045-8-48 81 50

5

30 mm/lsp. = DM 294,12

Schorbeutz/Ostace 2-Zi\_Kft\_Apt., Farb-TV, Tel., Schwimmb. u. Sanna, ab sof. z. MS-Prs. i. DM 50,-/Tg., z. verm. T. 04503/729 08

Ostseeresidenz Damp 2000 Romf. Perjenwohnnusen und Zehtlach-häuser vermietet Spittler, Postf. 160. 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Schwarzwald

HERBST Komfort-Appartm.-Haus, kompl. Kū., Tel., Farb-TV, Tielg., ruhige Südlage, NS 40-80 DM: HS 55-110 DM pro Tag/App.: Pros. M. Hoffmann, Comerniusstr 29 6906 Leimen 3, Tel. (062:24) 3637 (Mo.-Fr. 17-20 Uhr)

Top-Fewo. 1. 2-4 Pera. ab 2. 10. frei. Muchsolsoupe. Hans Thoma. Thisee-str. 2, 7825 Lenzkirch-Saig, Tel. 07853/18 87

ind Tennis
i. Schwarzwald, dr. a.
Wald, Ruha, Gerntel, Fertenhaus, aller Komf.,
TV. eig Tennispi. NS-Wo. ab DM 295. - + NK.
Bein & Co.
Ins. Letther of 7743 Lennispi.
Talefon 6 77 29/5 88

Dänemark

DANEMARK - AUCH IN DER NACHSAISON FRE !!
Schüne, Riederhoendi. Ferioni-lieser überar a.d. Mortisee, Ostase, Lindjera
jusein. Ausführlichster Katelog mit. v.a. Srandriss von jedem Rans.

überall in Dänemark

Bayern

Rene gemütliche u. kft. 2-Zi.-Ferienwohnungen mit Küche, Bud/WC, für 2-4 Pers. ab DM 76.-. App. für 2-3 Pers. ab DM 45.-. Ruh. Lage m. Garten. Zentrum Garmisch u. Wandergebiet bequein zu erreichen. Prospekt: H. Geldel, Germersheimer Str. 14. 8000 München 90, Tel. 089/40 46 69

Garmisch-Purt. Nen erbaute Komi. Perienwohnungen, rub. Lage, 2-5 P., J. Ostier, Gistehaus Boarlehof, Bran-hausstr. 8, Tel. 08821/506 02 Schönes Ferienhous, Mähe Buhpol-ding, 4-6 Pera., sehr ruh, Lage, Wan-dern, Skifahr., Schwimmb., Sauna, Reiten, Tennis etc., Tel. 0841/384 87

| Columnitarial | ZL. F.-W., 2-4 Pers., TV. Tel., Hal-| June | Tel. | 1711/ | 754 11 46

Aschus im Chengeu: gemütl, Fe-wo., Herbst/Winter trei, günst, Prei-se f. Wanderer, Ski alpin + nordisch, Veronika Dold, Burgweg 19a, 8213 Aschan i. Ch., Tel. 08052/23 00

Großes Oberallgäver **Ferienhaus** für Rerbstferien usw. frei. Tei. 08323/85 15 od. 64 64

Verschiedene

8062 Welldien 3, Tel. (D 82 88) 12 22

Karhezirk Bad Pyrmont, inhoche Fe-rienwhg. (priv.), 2 Pers., Wohn- z. Schlafzi. m. Bad z. TV, Ell., Terr., Patio, 55,- igl. T. ab 20 U. 00201/2508 Läneburger Neide, Exhiusive Ferien-wolmungen für 2–3 Pets., Schwimm-had, Dil 80,-, Dil 100,- und Dil 120,-, Tal. 25193/10 31

Worpswede Kit.-App., 2-4 Pers., Kitche, Farb-TV, Tel., ländi. Charme, ruh. Lage, Tel. 04792/28 76

ppartements, komple et, zu vermieten, info: 468 WELT am SONNT lamburg 36, Postfach

Tel. 0711/75 29 58, ab 18.00 Uhr odessae Überlingen/Neißdorf sehl-e Ferienwhg., Fahrradvern. See-sicht, ab 24. 9. frei DN 30,-, Tel. 07335/5969

Bu moral

Dimensork Ostace (500 m) 1984 ab 250-400 DM\_Wo. Wohnwagen mit Zeit, Rundfunk, TV, für 4-6 Pers. Schreiben Sie Teddy Petersen Sundbyvesterweg 75.1 th. DH-2300 Ropenhagen S

Schweden

Herbst- oder Wintererlaub Ferienhaus/Schweden (anch tageweise oder Wochenende)
Sapergünstige Machanicos und
Watterpraise. – Behagitche, landschaftlich reinvoll selegene Häuser
nät allem Komfort in Sud- und Mittelschweden. Idaal für Angier, Pilzsammier, Manufreunde, Wintersportler, – Katalog und laformstion
durch Reisebüros oder hater Hollday
AB, Lilla Kangagatan 1, S-14108 Göteborg, Tel. 0048/21 13 57 57

Schweden Ferienhöuser, Blockhöuser, Bouernhöle Katalog anfordem 1 1 1 Stessingedische Ferienhous-Vermittleng Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-60655

Kond. Perioshous mit Motorboot am Sommen-See u./o. 2-Zimmer-Whg. L. Stockholm v. disch. Bestuer zu vern. zifnd. 2 Wo. 1856 zin/Wa. 721, 00488/ 856361 ab 6.00-8.00 u. 22.00-23.00

is der Soone Sburwintern? Idspanien/Golf v. Almertz, Strand-mgalow, frei ab 1. 11., Golfplatz 10 Gehmin, entf. Tel. 04121/71999

Teneriffe, Paerto de la Cruz, in Top-lage, Studio m. Sommeterr. u. Pool, v. 1. 10. 83-4. 1. 84 f. 1-2 Pars. frei. Tel. 02186/307 62

Marbella

Frankreich

ANDORRA en: Eigentum und Ferien Auskunft bei

Spanien

LGEZOTOLO / Costa Teguise Eccal. - App., 2 Schl'zl., 2 Bider, ab Okt. tral. Tel. 089/814 22 68 oder Chiffre WS 55472 an WELT am SONN-TAG. Postfach, 2000 Hamburg 36

SPANSEM — Bungalow letzt Winter-preise ab DM 330. Endurela. Bung. a Meer 1. Sommer 34 frei. 20% Rabatt b. sofort. Buchg. J. S. Saul, Postf. 197, E. Vinaros, Spanlen

FUERTEVENTURA/Jondia Bangalow für 2 + 4 Personam, direkt am 20 km langen, einsamen Sand-strand za vermieten. Zuschriften bli-te unter WS 55471 am WELT am SONNTAG, Postfach 2000 Hamburg 36

Gran Canaria Playa del Ingles. Bungalows verm., Tel. 003428-76 23 13

Maspalomas, 2 u. 3-Raum-Lux.-Whiten, ab 39, pro Pers. u. Tag. preisw. Plüge, Tel. 02554/233

IBIZA Bxid. Hans, 3 Schl.-Zi., Traumh. Mee resblick, inkl. Pkw 030-341 38 02

Teneritta exidusiv

Paerto de la Cruz, Oristell La Paz. Rarus-Appartements, sehr geräumig und elegant, mit Pasorama-Blick mit den Atlantik, für 3-3 Personen, ein-schileflich Fing und Transfer ab allen Flughlfen Unferlagen anfor-dern: O. Gebauer, Litteneronring 13. 2000 Tangstedt 1, Tal. 04108/90 63 ab 17.00 Uhr

VALA SERVEI and MORMA
Tim: VILABERY 336 ARD
Tel: 00-33-078-26389
C/Doctor Requi 7, 4. F, Andorra La Vella COTE D'AZUR

Landbluser und App. vermieist: BEBOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, @ 04551/50 21

Italien Logo Moggiore, tanz-Fer'wing, in Brissago (Tessin) ab sofort fret. Bei Eingerfristiger Anmietung Son-derkonditionen. Dr. Wolfgang Rie-den, 3778 Heschede, Lunfertsweg 78, Tel. 0291-39051 (Fran Dohle)

Schweiz

**Bei Davos** ologa, Chalet/Ferienwig Sagna. Tel. 02421/733 45 Logame, Perienapp, Haus Bella Vista, Panorama, Schwied, Wilsrungsaesgl. DM/sPr. bis 31. 10. 83: 10 % Rabatt. Gratisprosp. 0041/91/51 72 65

Crons/Montana preisg Kft.-Whg., 2 Zl., Kam., Bd., Sonnetderrasse, 4 Betten, ruh. schö-pe Lage frei. Tel. 02234/70634

Rit. Persen Why., 3 Schlatzi., Wohn zi. m. Ramin, TV, sehr schöne Lage

Tel. 92101/591825

Chalet m. Sound hel Duvos, Traum lage, aller Kit., Tel. 02421/7 23 45

Osterreich

Seeteld/Tire Schönes 2-ZI-Maisonette-App., 2-4 Pers., Tel., Farb-TV, Tel. 0611/ 53 17 05

Herbsturlaub an neuerbanien Bauernhof (Mihe Zell am Ser) Kotaf, preisg, Ferlewohnungen, ruh. sonn. Lage, gratis Ponyreiten, kinderfreundlich. 0043/8342/8325, Fam. Höllwart, A-5680 Taxenbach

Florida/Longboat Key Larras-Bungalow, 4 P., Pool, Golf/ Tennis, dir. a. Strand, Bootsanleper, 70 s/Tag. T. 04863/490

Herbsterlaub am neuertanten Ban-eraho? (Mihe Zell am See), komf. preligitustige Ferlenwohnungen. Ruh. som. Lage, gratis Ponyreiten, kinderfreundlich. 0043/6343/6325, Fam. Hoellwart, A-5660 Taxenbach.

Verschiedene

2000 FerienWolfstungen in den besten Westersportorten der Alben Frankrisch, Tallen, Österreich und Schwelz 95-serige Katalog, Inter-Chalet GmbH 7800 Freburg, Bismanchaller 22, (07 61) 21 06 77

Korfu Ferienhs. DM 250,- pro Woche, Tel. 07254/732 20

Rio de Jeneiro — Copecubarea Ferien-App. ab 20 US 5 tigl. kmf. Hamburgo imobiliaria, Av. Copacu-hana 105 Loja 104, Tel. 21—34.2—1446

BAHAMAS ngalows (, 2-4 Pers. ab DM 90,- pr. Tag z. redet, Preing, Pings hbunen vermitz, wer-den, Tel. 0451/50 18 12 Pulm Springs/Kalifernica Komf.-Ferfenwing,bis 4 P., zu verm., Ansstatig.: 150 m Wfl. Wo.- u. Efed. 2 Schl'zi., 2 Badezi., Kil., 3 Balk., TV u. Tel., Whirlpool u. Pool. Tennispiti-ze, mfl. Miete Juli – Dez. 1100 s. Jan. – April 1500 s. Hai – Juni 1300 s. J. T. Algaer, 28312 Cruinner Lune, Hen-tington Beach, CA 92644/ISA

Südafrika MWM-Louf 26, 11,-5, 12, 65 10 Tage DM 3598,-PINDER-REISEN Mörikestr. 24 7000 Stuttgart 1 Tel. (0711) 649 25 17

AFRIKA-ABENTEUER-**REISEN** Wollen Sie Afrika mit dem Gelände-wagen und Zeit kennenlernen? Wir organisieren Expeditions- und Sta-diemeisen n. Afrika. Informat. bet: AAR. Postfach 6825 7800 Freiburg Tel. 6761/48 24 62 oder 48 44 43.

Albarka Aboutator wit Selfinderrugen/Zaft informationen: Al Barka Fernreisen E. Ehrker, 7800 Freiburg, Postf. 6946 Tel. 0761/4 32 55, abenda 3 48 52

+ AUSTRALIEN + Stopp in Kanada/Hawali/Fiji ode Indien/Fernost, 0861/1 22 11

Willkommen in . . .

Ihr Ferlengenuss verdreifscht sich in einer Weltstadt mit zwei Nordseebadeorten.

zwei Nordseebadeorten.

Scheveningen; lebendig rund um das Jahr mit
Spielkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace
Promenade – 'Shopping' auch am Sonntag!

Den Haag: königliche Residenz mit historischer Tradition
Kijkduin: intim-gesellig für die Familie mit Ladenzentrum
(auch am Sonntag geöffnet.)

Wichtig: keine Kurtaxel

**SCHEVENINGEN** 

**STEIGENBERGER** 

**KURHAUS HOTEL** 



Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV, 2 Restaurants, Bars, freier Eintritt ins Weilenbad, Casino unter gleichem Dach.

Aus unserem Angebot:

Schickes Wochenende (2 Nächte) ab Hfl. 180,- p.P. 1 Woche Urlaub (7 Nächte) ab Hfl. 490,- p.P. Von Sonntag bis Freitag (5 Nächte) ab Hfl. 350,- p.P.

Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt. Auskunft und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deynootpieln 30, NL-2586 CK Den Heag, Telefon 0031-70-520052 oder SRS-Steigenberger Reservation Service, Telefon 0611-29 52 47.

Direktam Meer übernachten schon ab Hří, 25,- p.P. Zimmer m. Prühstück in freundlichen Hotels/Pensionen. Fordem Sie Hotel/Pensions-Liste und Veranstaltungsprogramm mit unterstehendem Gutschein en.

echeveningen



Eurote

Scheveningen

Mit dem einzigen Dachrestaurant und Blumenterrasse in Den Haag/Scheveningen, Appartements und Hotelzimmer ab Hil. 65, - bis Hil. 95, - p.P. Im 200 Meter-Radius Strand, Pier, Wellenbad, Kurhaus, Casino. 150 Betten, eigener Parkplatz, 1. Klasse \*\*\*, Deutsche Hoteldirektion. Tel.: 0031-70-512821. Spezielle

**DEN HAAG** 

Günstig-Arrangements mit vielen Extras! Zwei Übernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200

Fordern Sie per Gutschein gratis Farbprospekt an bel: VVV DEN HAAG / SCHEVENINGEN / KUK DUIN

Parkhotel De Zalm

Das Haus in Haager Stadtmitte, in unmittelbarer Nähe von Antiquitäten-und Modegeschäften und guter Restaurants. Ruhtg gelegene Zimmer mit Blick auf den Palastgarten. American Bar – Eigene Garage. Zimmer mit Büfettirünstück ab. Hil. 49,50.

Molenstrant 53, 2513 BJ Den Haag, Tel. 0031-70-6243 71 (FS 33006) KIJKDUIN

JATELLE HOTEL 2554 EJ Den Haag/Holland 120 modern ausgestattete Appartements, Kochnische, Balkon, Bad, Dusche und Telefon. 
 Schwimmbad (überdeckt), Sauna,

Pitness Zentrum, Kinderbetreuung, Bar, Terrasse, Restaurant.

10 Autominuten von Den Haag/Scheveningen. • Geselliger Seeboulevard, Ladenpromenade, Restaurants. • Haustiere willkommen. • Informationen unter Telefon: 0031-70-254025 Günstig-Angebot: Appartament für max, 5 Personen ab Hil. 100, – p.J. einschl. MWSt.

ich bestelle hiermit Ihr gratis Informationspaket ich bestelle hiermit Ihr gratis Informationspaket zu SchevenIngen/Den Haag/Kijkduin 1983.

Name: Anschrift

Wohnort: An: WV Den Haag/Scheveningen/Kijkduin

Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sie sich bitte direkt an das Hotel Ihrer Wahl.

KURORT SPA

# Schönheit mit etwas Patina

Es kommen wieder Wanderer nach Spa, die Stadt der Quellen in den belgischen Ardennen. Es sind nicht mehr Peter der Große, oder Plinius der Ältere, der im Jahre 70 die Heilwasser in den Wäldern entdeckte. Auch einen Disraeli trifft man nicht mehr an der Quelle der. Reine oder im Pouhon, dem Brunnengebäude. Heute kommen Herr und Frau Beckmann.

Spa ist bürgerlich geworden, und es erfreut sich wachsender Beliebtheit. Denn an den Kur-Einrichtungen, an der Schönheit der Stadt und an der waldreichen Natur hat sich nichts geändert. Die Quellen heißen sie nun Pierre le Grand, Marie-Henriette, Sauvenière oder Géronstère haben von der Reinheit ihres Wassers nichts eingebüßt. Das salzarme Wasser, das 1980 von den Testern der Sunday Times als "everyone's first choice" auf Platz eins gesetzt wurde, ist nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation gerade den Bewohnern der westlichen Industriestaaten zu empfehlen, die ohnehin zuviel Salz zu sich nehmen, mit erhöhtem Blutdruck als eine der nachteiligen Folgen.

Spa ist heute eine Oase, wie sie es früher war. Natürlich, an der Kurhalle verrät bröckelnder Putz das Alter. Spa hat Patina angelegt, aber die Pärchen, die vor dem Kasino und im Stadtpark fianieren, sind jung. So jung wie die Wanderer an den Ufern des Wayai oder auf der "Heids", den Ardennenhügeln.

Und Gourmets kommen bekanntlich in Belgien auf ihre Kosten. Im "La Ferme de Malchamps", zum Beispiel, an der Straße von Spa zur Rennstrecke von Francorchamps gelegen, servieren das Beste, was die lokale und die französische Küche zu bieten haben. Erstaunlich nur, daß deutschsprachige Besucher seiten sind, abgesehen von Bewohnern der belgischen Ostkantone oder aus dem nahen Aachen.

HANS-HERBERT HOLZAMER

\*
Auskunft: Office du Tourisme, du
Thermalisme et des Fêtes de la Ville
de Sps. 2 Rue Royale

months of the sense site.

- • Q<sub>20</sub>\*

جيت

# Variation in Grün – Wandern auf dem Westweg

Die drei berühmten Höhenwege durch den Schwarzwald nach Basel, Waldshut und Schaffhausen beginnen alle an der gleichen Stelle – in Pforzheim-Kupferhammer an einer Orientierungstafel, auf der Länge, Wegführung und Wanderzeichen abzulesen sind. Der Westweg ist mit 280 Kilometern der längste. Er ist besonders verlockend, weil er über die höchsten Berge des Schwarzwaldes führt und den Ansblick über die Rheinebene zu den Vogesen erlaubt. Und gerade diesem Reiz erlagen wirttotz der Kilometer.

Pforzheim

Doch bevor wir abmarschierten, bummelten wir noch durch Pforzheim, die international bekannte "Goldstadt an der Schwarzwaldpforte". Sie leitet ihren Namen von der Römersiedlung "Portus" her, auf deren Grundmauern das älteste Gotteshaus der Stadt, die Altstädter Kirche St. Martin, gebaut ist. Unser Weg führte uns weiter zum Kupferhammer, vorbei am Schmuckmuseum, das eine sehenswerte Schau von Kleinodien alter und neuer Zeit bie-

Überraschend schneil ließen wir wie bließlich des Himmener hinter uns. Der markierte Weg führte durch gepflegte Parkznlagen und zu den grünbewachsenen Ufern der Flüsse Wurm, Nagold und Enz, die sich in Pforzheim vereinigen.

Pforzheim vereinigen.
Schon der erste Tag bot stelle Partien und vermittelte richtiges Schwarzwaldgefühlt: Der Wald war ein abwecklungsreiches Gemisch aus Laub- und Nadelbäumen. Bot leuchteten die Stämme der himmelhohen Kiefern. Es schien, als suchten sie die silbrigglänzenden Schäfte der Schwarzwaldiannen mit ihrer Größe zu übertrumpfen. Bei Birkenfeld erreichten wir einen Rastplatz voller Romantit. Unter tief berabhängenden Zweigen strömte der Finß durch den Wald. Der feine Ullersand und die dicken Blöcke im Wasser luden zu einem erfrischenden Bad der ermüdeten Füße ein.

Raffiniert führte der Weg an Ort-



schaften vorbei, die wir nur, wenn überhaupt, am Rande berührten. Von Ferne begleitete uns den ganzen Tag über Straßenlärm, vor allem das Heulen der schweren Motorräder, deren Fahrer die Schwarzwaldkurven mit Schwung nahmen.

Schwung nahmen.

Auf der Schwanner Warte gab's Kaffee und Kuchen für den Gaumen und für's Auge eine herrliche Fernsicht Richtung Karlsruhe. Segelftieger belehten das Bild. Dann marschierten wir weiter Richtung Dobel, unserem Tagesziel. Abendnebel lag über den weiten Wiesen. Das vorbestellte Zimmer im Hotel Funk, einem schönen alten Schwarzwaldgasthof, war teuer, aber gut.

Am nächsten Tag ging es weiter. Über das tieseingeschnittene Waldtal von Herrenalb führten breite Promenadenwege zum Lerchenkops, Roßkops, Schweizerkops – langgezogene Bergrücken in 900 Meter Höhe. Vom Hohlohturm sieht man die Rheinebene, Vogesen und Schwähische Alb in großem Rund. Durch die Latschigsen wanderten wir in Biegungen ins Murgtal himmter, nach Gausbach und Vorbach. Wir hatten Pech. In dem kleinen Ort waren die beiden Gesthäuser rechts und links der überdachten Holzbrücke über die

Ming voll belegt. Das schöne Wetter und die beschauliche Ruhe hatten nicht nur uns zu einer Wanderung verlockt, Trotzdem konnten wir schließlich in einem Privatquartier unterschlüpfen, das uns die liebenswürdige Wirtin vom "Löwen" be-sorgt hatte. Vorsorglich ließ sie uns für die nächste Nacht auch ein Zimmer am Mummelsee reservieren. Der Weg aus dem tiefen Murgtal hinauf zur Wallfahrtskapelle war mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken in der Morgensonne ein Bußgang. Unentwegt ging es bergauf zum Her-renwieser See, der wie in einem Schwarzwald-Bilderbuch von dunklen Tannen eingerahmt ist. Enten und Teichhühner bevölkerten das Schilf - eine Oase des Friedens. Immer steller und schmaler wurde der Weg; über einen alpinen Zickzack-Kurs ging es auf den Seekopf, von wo man auf den blanken Spiegel der Schwarzwaldtalsperre hinunter-blickt. Tausend Meter waren fast erreicht. Vom Turm sahen wir die Ortenau um Baden-Baden, den Rhein als blitzendes Band und im Hintergrund das Elsafi. Am Rand des Tannenwaldes, im Blaubeergestrüpp, mit Blick auf die blaugrüne Weite, fanden wir ein Mittagsplätzehen – um uns

nur Insektengesumm und das Trillern der Finken. Abstieg zur Schwarzwaldhochstraße. Die B 500 verbindet hier im Abstand von wenigen Kilometern exklusive Höhenhotels. Am Kurhaus Sand machten wir Rast: Motorradfahrer in rasanten, aufs Fahrzeug abgestimmten Kombinationen, gaben dem Kaffeegarten ein buntes Bild. Bis zum Hundseck blieb die Straße nah und laut. Den Aufstieg zum Hochkopf hatten wir aber wieder ganz für uns. Eine vorzeitlich anmutende Moor- und Heidelandschaft umfing uns. Wetterzerzauste Legföhren säumten den Pfad, zwischen Heidekraut und Wacholder lief man über Bohlenwege, Wasser blitzte zwischen Grasbüscheln. Der Aussichtspunkt auf dem Ginfel mit seiner vierseitigen Bank nach allen Himmelsrichtungen lockte zum Ver-Ein paar Minuten nur dauerte der

Am paar minuten nur dauerte der Marsch hinab nach Unterstmatt. Ein Brunnen vor dem großen, eleganten Höhenhotel lädt müde Wanderer zur Erfrischung ein.

Erfrischung ein.
Letzter Aufstieg des Tages zur Hornisgrinde. Um uns eine dunkelgrüne Welt in abendlichen Schatten; mit posieren, so gibt
es doch am
Wegesrand viel
zu besichtigen.
Und wenn die
Wandersleut
müde werden,
hifft ein
Schwarzweider
Kirsch bei einer
Rast wieder auf
die Beine.

Jede Jahreszeit

besonderen Reiz

für Wanderer.

ausgezeichnet markiertes

Wegszutz geleitet die

sportlichen

unter Tansen

und Kinfara ale

Ziel. Wenn auch

die Uhrenträge

Kuckucksuhren

vor allem für die

FOTO: WALTER STORTO

im Land der

Hobbyfotografies

esucher sicher

hat im

ibren

Ħ۵

alle Ausflugsbusse weg sind, seine schönste Stunde. Herbstlicher Nebel braut sich über dem Wasser zusammen. In dem wechselhaften Gewoge sah Eduard Mörike die Geister vom Mummelsee.

Am vierten Tag Abstieg nach Achern. Wir mußten einen Zug erreichen, der uns nach Pforzheim zu unserem Auto zurückbrachte. Steil und

Der See hat um diese Tageszeit, wenn

Achern. Wir mußten einen Zug erreichen, der uns nach Pforzheim zu unserem Auto zurückbrachte. Steil und steinig ging es nach Sasbachwalden hinunter. Beim Aldegott von Sasbachwalden "lettte" Rast – der alde Gott lebt noch, wie das fromme Kreuz versichert. Von dem üppig blühenden Fachwerkdorf ist es nach Achern noch eine Stunde zu Fuß durch die Obsthaine, in denen der Schwarzwälder Kirsch wächst. CHRISTIANE SCHENK

Karten und Führer: Westweg Pforzheim-Basel, handliche Broschüre, hersusgegeben vom Verkehrsverein Pforzheim e. V.; Kompaß-Wanderführer Europäischer Fernwanderweg E 1 Flensburg-Lugano-Gemus, Deutscher Wanderverlag Dr. Mair & Schnabel & Co., Stuttgart 1978; Wanderkarte Karlsruhe-Pforzheim-Herrenalb und Baden-Baden-Hornisgrinde.

Kieldung: feste Wanderschuhe, Regenschutz, Pullover.
Anskunft: Verkehrsverein, Rathaus,

### ANGEBOTE

Reise nach Fernost

Eine Fernost-Reise nach Tibet und China offeriert Ikarus Tours in der Zeit vom 4. bis 29. November. Auf dem Programm der 26tägigen Reise stehen neben dem Besuch der Kumbum-Klöster und der buddhistischen Höhlen von Binglingsi auch die Stationen Peking, Chengde, Xian und Hongkong. Die Reise kostet 11 900 Mark, wobei ohne Flugmehrkosten am Ende der Tour eine Verlängerung auf den Philippinen in Penang, Thailand oder Hongkong gebucht werden kann (Auskunft: Ikarus Tours GmbH, Fasanenweg 1, 6240 Königstein).

Ostsee-Tage

Unter dem Motto "Den Sommer verlängern durch Goldene Sonnentage in Grömitz" können Urlauber noch bis Ende Oktober Wochenpauschalen im Ostseeheilbad Grömitz zu einem Preis ab 161 Mark buchen. Die Pauschale schließt sieben Übernachtungen mit Frühstück, Bademöglichkeiten im Meerwasser-Brandungsbad oder in der Meerwasser-Schwimmhalle ein. Auf dem Programm stehen außerdem eine Führung durch die Umgebung des Ortes und ein Besuch des Klosterdorfes Cismar (Auskunft: Kurverwaltung, 2433 Ostseeheilbad Grömitz).

#### Schönheitswoche

Die Beauty Farm in Velden am Wörthersee bietet Paaren einen siebentägigen Schönheits- und Fitneß- urlaub zueinem Preis von 8250 Schilling. Die Kosten schließen die Diät, Kur-Sauerstoff-Bäder, die tägliche Benutzung des Schwimmbades, der Benutzung den Gang zur Kosmetik und Massage ein. Die Farm reservierte insgesamt sieben Wochen für erholungswillige Paare. Die erste Schönheitswoche dauert vom 23. bis zum 29. Oktober (Auskunft: Beauty Farm Velden, Villacher Straße 12, A-9220 Velden/Wörthersee).

#### Wandern in Südtirol

Zur Herbstwanderung über markierte Wege durch die Wandergebiete Ritten, Jenesien und Kohlern nahe Bozen lädt die Kurverwaltung der Stadt in Südtirol ein. Urlauber, die nicht auf Schusters Rappen die Dolomiten durchstreifen wollen, können bequemere Routen entlang der Promenade in Bozen wählen oder Weindörfer wie beispielsweise Sankt Magdalena besuchen (Auskunft: Kurverwaltung, Waltherplatz 28, 1-39100 Bozen).

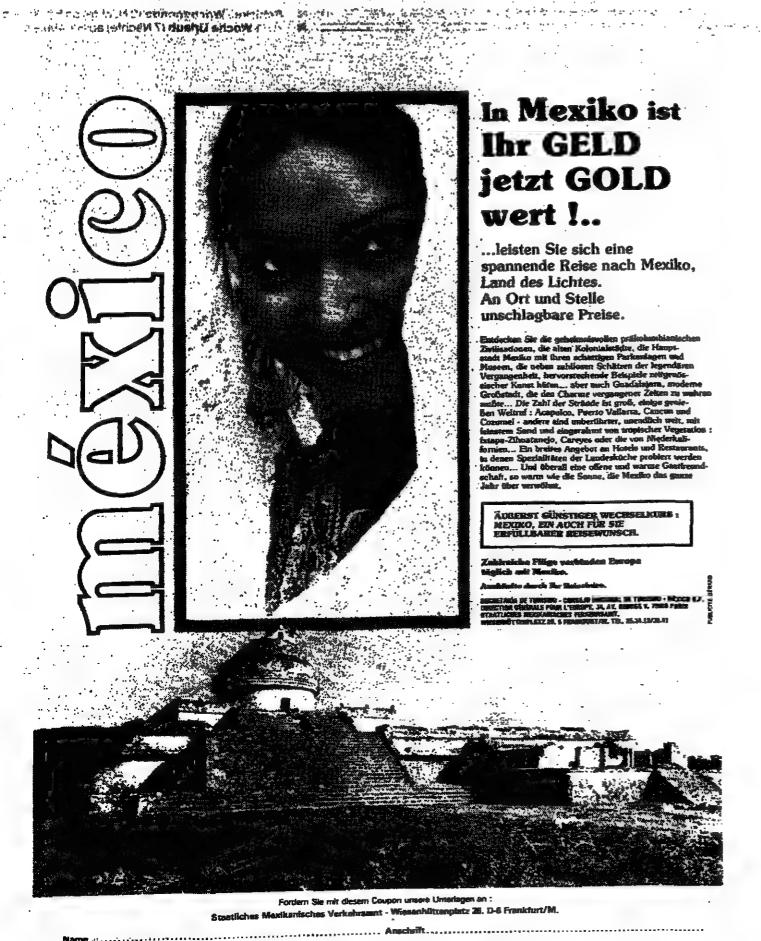

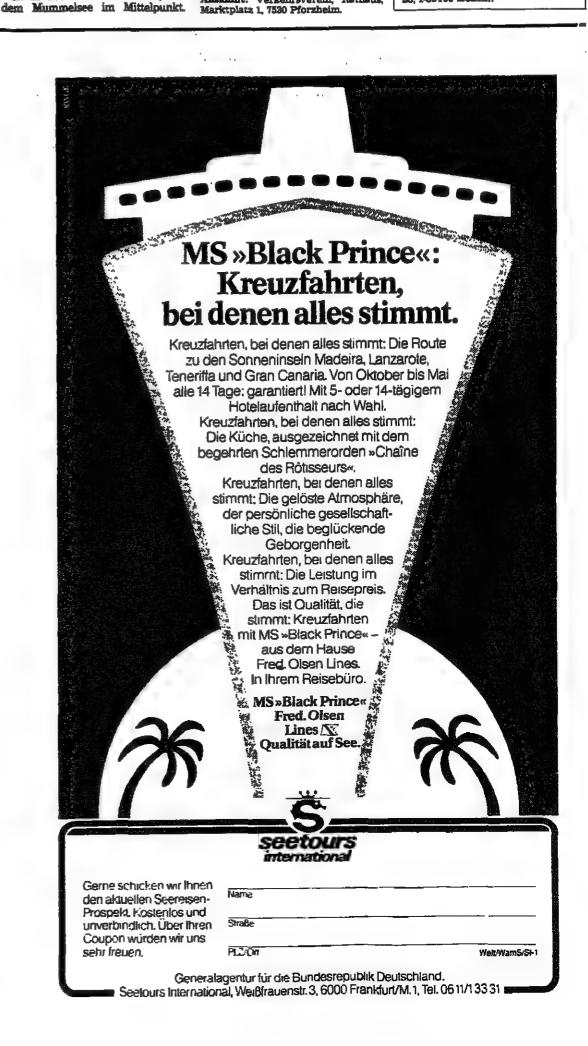



# Herbsturlaub-Zeit für Genießer



#### S@HWATEZWALD

Was unser reizvoll gelegener Ort im südl. Schwarzwald an attrakti- 🛓 ven + preisgünstigen Wochenangeboten ab Oktober zu bieten hat, schreiben Ihnen gerne:



Park-Hotel mit Park-Appartementhaus Tel. 0 76 82/7 10 ~ Das Hotel mit der personlichen Atmosphäre – Genießen, sich wohlfühlen und entspannen zum Wochenpauschalpreis. DM 840,-- für Halbpension oder DM 630,-- für Übernachtung mit Frühstück.

Hotel Post mit Gästehaus ruhlg u. zentral gegenüber Kurpark u Badern gelegen, 2 Hallenschwimmbader, Sauria, Solarium, Lift, Zi. m. allem Kom tort, sep. neues Gästehaus m. allem Komfort, Familienbetrieb, Tel. 07632/5051 Romantik Hotel "SONNE" 100 Jahre I. Besitz d. Fam. Fischer,

ruhig u. zentrel gel., alle Zi, m. Bad o. Du, WC, gepil. neuzii. Küche. gemüti. Wein-stube, Neus Ferianappart. m. allem Koml., auch m. Hotelserv., Tel. 076 32/50 53 mit Hallen-Thermalbad und Apparlements im Park, Zimmer mit Bad / Dusche / WC / Fernsehen pro Wochs; mit Frühst, 500,- DM / mit Hallpension 600,- DM / mit Vollpension 700,- DM, Apparlement 2 Parsonen mit Vollpension 1500,- DM

Hotel Anna Teleton 0 76 32 / 50 31.

7 Tage Helb-Pension mit Programm DM 580,-.. Hotel Weisses Haus, die exclusive Art Badenweiler zu geniessen. Das gepfi, Haus kultivierter Gastlichkeit in exponterier Lage. Botanischer Wald-park – 4 Aufenthaltsräume, Wochenpauschale HP 650, – DM. Tel. 076 32/50 41

Hotel Markgräfler Hof Ein Haus der Landschaft, gepflegt, bekannt gut, 7 Übernachtungen m. Frühstück und Programm DM 392.—, Autschlag H-Pension DM 90.--. Telefon 0 76 32 / 2 38

Kursanatorium Rheingold Teleton 0 76 32 / 50 21. harrliche Aussichtslage, jeglicher Komfort, Schwimmbad, 2 differenzierte, preisgünstige Arrangements ab 15.10.83 bis 15.11.83 und ab 1.3.84 bis 31.3.84 Hotel garni Vogesenblick und Landhaus Gerhardt In traier Südwestlage, Wald- u Kurhausnähe, Komfort-Zimmer mit Du./WC, Balkon. Frühstücks-Buffet. Kleine Abendkarts, Gepflegte Gastlichkeit in be-haglicher Atmosphäre. Guter Mittagstlach unweit beider Häuser. 7 Tage mit Programm sb DM 300,--, Appartements für 2 Personen DM 500,--.

Hotel garni Badenweiler Hof vormals Forellenhof, Hotel is rustikalem Stil, am Wald, und doch zentral, Frühstücksbuffel, kleine Abendkarte 7 Tage mil Programm ÜF DM 340,--, ganzjährig geöffnel. Tel. 0 75 32 / 3 44

Appartementhaus Schneider Talefon 0 76 32 / 58 81, Komfortable 2-Zimmer-Wohnungen in besonders ruhlger Lage im Grünen 100 m zu Kurperk und Bädern. 1 Woche mit Programm für 2 Pers. DM 730.-

Weitere Angebote + Auskünfte: Kurverwaltung 7847 Badenweiler Telefon 07632/72-110.

# KURSANATORIUM Quellenhof 7847 Badenweiler, Biemarckstr. 2, Tel. 07632/5066. Staatl. anerk. beihilfefähiges Sanatorium für WIRBELSAULE, GELENKE, ALTERSER-KRANKUNGEN. Fachärzte für konventionelle u. biologische Therapien,

Masagen, Sauna, autogen. Training, Kätistherapie nach Dr. Yamauchi, Japan, Bewegungsübungen in neuen Gymnastikräumen. Thermalbewegungsbad im Hause (35%, Thermalschwimmbad im Garten (26%, vorzügl.) Cutst i ENHOS – Ihr Sanatorium m. d. Originalwasser der Römerguella.



Genießen Sie den herbstlichen Oldober in heil-klimatischem Mittelgebirgsklima abseits der Schwarzwaldhochstraße (800 m).

Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter, individueller Betreuung — ideal auch für Anti-streß-, Kurz- und Wochenendurlaub.

Exquisite Küche, sämtliche Dilitiormen. Auf Wunsch Feinschmecker-Reduktionsdilit ohne Genumwrzicht.

Hallenbad und Sauna, Tennispiatz.

Kesmatik-Salon Gertraud Gruber. Moderne Massage- und Bäderabteilung.

Auf Wunsch ärztliche Behandlung durch internisten (Vorsorgeuntersuchung). Stationare Nechbellandlung, Rehabilitation,

Rekonvaleszenz (beihlttefähig). Kurhaus Schloß Bühlerhöhe Hoteldireldion: Günther Hader Postarujchrift: 7580 Bühl 13.

#### 

Telefon: (07226) 50, Telex: 781247.



Glucksburg Malente Gromitz Timmendorfer Strand Bad Segeberg Bad Bramstedt Herbstlich willkommen Der Herbat ist Urlaubszeit für Individualisten und Kenner! Die Intermar-Hotels bieten dafür allen Komiert. Sehagliche Zimmer, be-belate Hallenschwimmbäder, Sauna, Solarium, gepflegte Sastronomie und viele Arrangements.

Glück/burg - direkt an der Ostate -Sportaktiv Urlaub 6 U/F DM 473, Pers/Dz. EZ-Aufschlag DM 20, Tag/Zi.

Melater Herbst 6 0.HP OM 498,-p. Pers. / Dz EZ-Aufschlag OM 12.50 Tag/Zi. Uberr. f. 2 Kinder bis 12 Jahre im Apparts ment der Eftern froi. Erholung and Fitness
7 U/F DM 423.50 Pers/Dz.
EZ-Autschlag DM 15,
Tag/Zı

Timmendorfer Strand Molente Erholmine Workenmille 2 D/MP DM 191, Pers/Dz., EZ-Autschlag DM 15,-Tug/Zi. Bad Bramztedt

in allen intermar-Hotels \* chter ein Kind bis 12 Jahre kos

Am Köhlerhof, 2357 Bad Bramstedt, Tel.: 04192/3085-7, Telex: 2180 104

#### 



Alles inclusive ab151,-DM\* pro Person

7 x Obernachtung mit Frühstück/Kurbeiting, 3 x Beden im Moerwesser-Brandungs-Hellenbed 2 x Wassergemeetik im Brandungsbad 1 Materiaans-Inhalding

Dieses Angebot gift von 1, 10,-17, 12, 83 Fordern Sie unseren Spezialprospekt an! rerweitung, 219 Cuxheven, Tel. (04721) 470 44 w

»Luft wie Sekt«

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Nordemey genzjährig geöffnet
Ein neues Komfort-Hotel in hervorregender Lage, zentral in der City und dennoch ruhig. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Teleton/Ferb-TV. Zimmerservice,
Saune, Garten, Solerium, Dampfbad, Hot-Whiti-Pool. Kinder und Hunde gerngesehene Gäste. Friedrichstraße 11. Telefon (04832) 8 10 44/48, Telex 27214

Insel Langeoog Herbsturlaub in komfort, Apartments direkt am Strand, Schwimmbad

@ 04972/6078

fiel Antworker auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umechieg vermerken: iglich). 14 Tage (2 Pers.) DM 1100,-

#### 

Buhig am Wald, nahe dem Elbe-Seiten-Kanal, Hotel im niederrächsi-ehen Landhausstill. Großzligige Kondort-Zimmer (64 Bettien), alle mit Part-TV, Sauna, Solarium, Wari-Pool, 2 Doppel-Bundeskegelbel-nan, Fahrdienst zum Kurzenhrum.

SONDERPAUSCHALEN: Herbert-Win Woche Volloension (\*) Obernachtungen) im EZ od. DZ DE 490/Per in der Zeit v. 23. 10. 83 bis 5. 5. 84 (mrsgenommen Feiertagswocher Wellmachten und/oder Sylvaster bitte detailliertes Angebot anforderni.

Ringhotel 3118 BAD BEVENSEN

Zu jeder Anschrift gehört 📗 die Postleitzahi

and the second s

#### 

#### Bahn- und Berghotel Predigtstuhl 1614 m, 8230 Bad Reichenhall, Tel. 08651/22 27

Herbsturlaub auf dem Predigtstuh

Herriiche Wanderwege, gepflegte Restauration, schäne Hotel-zimmer, Sonnenterrasse, großartige Aussicht. Im Winter geräumte Wege, Skillite, präparierte Skiplsten, Wochenendpauschalen, Gruppentarife, Kinder bis 6 Jahre trei.







8379 Bischolamais-Posti Taleton (09920) 241 ruhige Lage zwischen Ort und Weidrend 1-8 Personen Wohrungen mit templ. Küch (Backmark, Koch-Backhard, Geschirr). DU/WC, Kinder- und Beimschlatzim., Mep-

### **Erholung mit** Spiel + Sport

Hallenbad, Freibad, Yermiepilitze, Hallentennis, Golf, Angeln, Reiten Wandern, Tontaubenschießen, Kegeln, Minigolf, Alrobic, Wassergymnastik, Rollschuhlaufen, Shuffle Board Tiachtennis, Volleyball, alpiner Skilauf, Skilangeuf, Liffe, Schiltzschuhlauf, Eiszteckschießen.

Veranstaltungen je nach Jahreszell

#### 

Ostson - Scharboutz Botel Wesinhof in rustik. Restaurant in. Bjerbar , Kutschen hat, noch Zi-frell (Tholer Bauernstill). Besonders



Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder

Ferieparinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

# Kumanieni(en

Klass. Rundretse 15 Tage ab DM 2285,-11 Tage ab DM 2795,-Außerdem bieten wir an: Agypton + Malta Maita Badourhub und

Rundrelee NILREISEN SANGAN KO

einstr. 19 a, 2000 Hamburg 1 Telefon (040) 33 81 10

# Was ist noch schöner als der letzte Urlaub

Die Vorfreude auf den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können - dazu sollen Ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen - und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je

DIE WELT WELT.SOXXTAG

and the second of the second o

hatten.

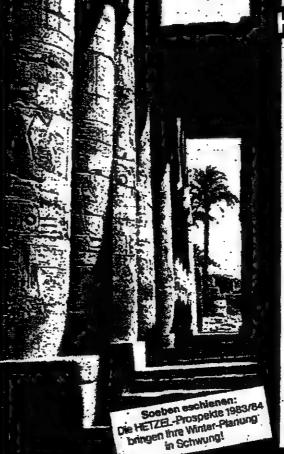

# HETZEL öffnet das Tor Ab 18. 10. 83 jeden Dienstag ab Stuttgart mit Condor direkt nach Kalro und ab 22.10.83 jeden Samstag ab Stuttgart mit Egypt Air direkt nach Luxor. Ab 21.10.83 jeden Freitag ab München und Frankfurt mit Egypt Air nach Einige Beispiele bei Abflug am: 22.10. 29.10. 5.11. 12.11. 19.11. Ab Stuttgart mit Egypt Air

Ab Stuttgart mit Egypt Air
Rundrelse Cleopatra,
6 Tage, DZ, Du, UF/HP
DM
Rundrelse Isis, Kat. Standard
10 Tage, DZ, Du, UF/HP
CRundrelse Celiris, Kat. Standard
13 Tage, DZ, Du, UF/HP
DM
A 1482 1482 1554 1482 DM 1952 1842 1842 1912 1842 DM 2576 . 2446 2446 2537 2446 Kurzreise Luxor-Kairo, Kat. Stand., 3 Tg., DZ, Du, UF/HP DM 984 (Rückflug STR mit Condor) Ab Stuttgart mit Condor (Omnibus-Zubringer ab Frankfurt!)

Abflug: 18.10. 25.10. 1.11. 8.11. 15.11. Kurzreise Kairo, Kat. Standard 3 Tage, DZ, Du, UF DM Rundrelse Karnek, DM 1516 1740 1642 1642 1642 7 Tage, DZ, Du, ÛF/HP Rundreise Isis, Kat. Standard 10 Tage, DZ, Du, UF/HP DM 1789 2029 1919 1919 1919

Preise jeweils pro Person bei Belegung mit 2 Personen. Flüge mit Pauschalreisearrangement. Fordern Sie unseren Sonderprospekt Agypten 83/84 an - Direkttelefon 0711/835-230, 835-430 oder fragen Sie in Ihrem Reisebūro! 🔑

"Das wahre Reisen ist einzig und allein von jenen zu lernen, die um des Reisens willen auf die Reise gehen und stets wie bunte Ballons, die sich nie von ihrem Schicksal entfernen, leichten Herzens sind und sagen, ohne zu wissen, warum: Auf geht's!"

> Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in -WELT am SONNTAG.



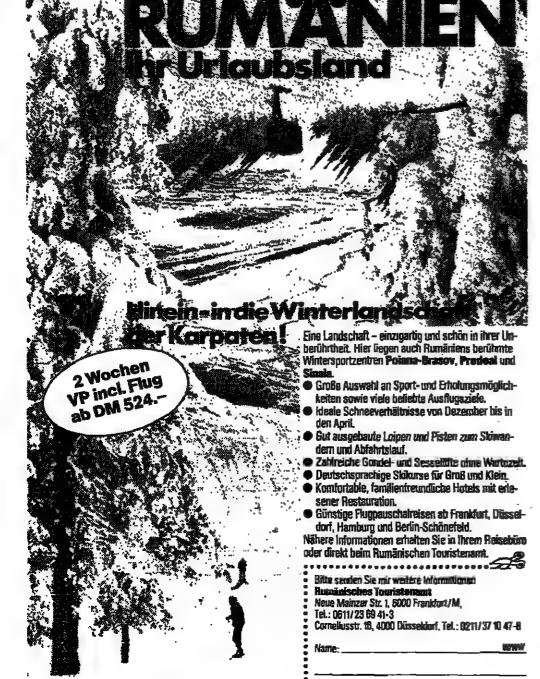

# AKTUELL+SCHNELL

### KURZNOTIZEN URLAUB - REISE - GESUNDHEIT - FREIZEIT

Unter dieser Rubrik finden Sie aktuelle Notizen, die uns teilweise noch ganz kurzfristig erreicht haben. Wenn Sie über einzelne Themen mehr wissen möchten, haben Sie drei Möglichkeiten:

- 1. Direkter Kontakt zu den Anbietern
- 2. Informations-Service
- 3. Telefon-Service: montags bis freitags v. 12-13 Uhr und sonntags v. 14-16 Uhr unter 040/38 80 58

Das Material kommt umgehend kostenios und unverbindlich.

leiefonauskunft über Kuren

Herr Nietzke oder seine Vertretung in der Kurklinik Emmaburg, 5928

ein, 2357 Bad Bramstedt, Pf 1227,

Badesrzt. Kuranwendungen, Unter-

Großer Komfort, ruhig, schöne Aus-

Telefon 05323/720.

sicht (direkt am Harzhochwald),

durch eine Kneipp-Kur in der

Tel. 02752/546.

Kur- und Rolandstadt

Telefon 04192/4025.

Top-Fit Bewegungskur

Leasphe/Wittgen

montags bis freitags von 9-16 Uhr.

# INLAND

#### Aktivurlaub im Fördenland

Wer sportliche Betätigung liebt, nahme oder einen Zuschuß zu beantragen, z.B. für einen Aufenthalt in findet alle Arten von Wassersport einer Spezialklinik für die Behandan der Schlei und Ostseeküste. Dazu lung von Wirbelsäulen-, Gelenk-, rheumatischen und Herz-Kreislauf-Ferien auf dem Bauernhof, radfahren und wandern. 7 Tage Ü/F schon ab 84 Mark. Auskunft Verkebrsver-Erkrankungen, Übergewicht und Geriathrie? Welche Pauschalproein Schleswig-Flensburg e.V., Flens-burger Str. 7, 2380 Schleswig, burger Str. 7, 2380 Sch Telefon 04621/871. nachtszeit aus? Lassen Sie sich in-formieren, und fordern Sie ausführflast im SchloR liche Unterlagen an. Es berät Sie

im Herzen des Sauerlandes. Ruhig und exklusiv galegen, 50 Betten, alle Zimmer mit Bad/Du., WC,

Radio, Tel., Barschrank, Terrasse, Saun/Sol., Hallenschwimmbad, eigene Tennishalle, Seminarräume für 10-50 Personen. Ausgezeichnete, preiswerte Kliche, Kindermente Ferienpauschalangebote! Hotel Schloß Gevelinghausen, 5787 Olsberg B. Telefon 02904/2074. 2

Ihr Herbst-Urlaubsziel sollte die schöne Vulkaneifel sein! Urlaub in lebendiger Natur der Vul-kan- und Kraterlandschaft. 5.000

Betten aller Kategorien. Ü/F ab 13 Mark - VP ab 28 Mark. Auskunft Verkehrsamt, 5568 Dann 12, Telefon 06592/2538 oder 71477. 3 Kerngesundes Badevergnügen

im Heilbad Salzhausen in Hessen, das man sich merken sollte. Das ro-mantische Bad heilt Rheums, Herz, Kreislauf, Nerven, Atmungsorgane sowie Altersbeschwerden. Hinein in's kerngesunde Badevergnögen im Sole-Bewegungsbad. Kurverwaitung Tennis, Hellenbad im Kur- und 6478 Bad Salzhausen, T.06043/561 Sporthotal Hahnenkler, 3380 Gos-

Schroth-Kuren

im Harz zum Abnehmen und Entschlacken zum Pauschalpreis, Ferienhausurlaub z.B. 3 Wo. ab 1200 Merk im Schroth-Kurort Bad Lauterberg. Prosp. Kurverw. 3422 Bad Laut. berg, Pf 340 W, Tel. 05524/4021. 5

hat Rengsdorf, der heilkitmati- Woche 265 Mark + NK. Hein & Co., sche Kurort im Naturpark Rhein- im Luftkurort 6447 Ronshau Westerwald und bietet liber einen Tel. 06678/712 und 713. örtlichen Veranstalter einen neuen Service. Speziell angesprochen wer- Gesund und fit in den Winter den Senioren, die am Tage ihrer Anreise nach Rengsdorf an Ihrer Woh- Kneipp-Kurklinik Lassphe. Hier nung abgeholt werden, direkt zu lohnt sich der Preisvergleich. Post-dem gebuchten Hotel oder der Pen-fach 1160, 5928 Bad Leasphe, sion fahren und somit einen indivi- Tel. 02752/815. duellen Transport-Service genießen. Nach Beendigung des Aufenthalts 2042 qkm Landschaft werden die Senioren ebenso wieder Inseln, Halfigen, berühmte Bider, vom Hotel bis zu ihrer Wohnung di- Sandstrand, grüne Deiche, liebliche persönlich gefahren, Während Wälder bietet Nordfriesland (Norddes Aufenthalts erfolgt eine person- see Schleswig-Holstein). Für jeden liche Betreuung vor Ort. Regelmi- etwas, für Faulenzer und Aktivur-Sprechstunden in den Hotels lanber. Viel Geschichte und sagen-Pensionen können zur Darle- hafte Geschichte um alter Zeit. Das gung von persönlichen Wünschen Heilklima der Nordsee hält kerngemutzt werden. Auskunft ziht sund, der Seewind macht fit für den Kurverwaltung Rengsdorf, Wester- Alltag. Auskunft erteilt der Kreis Telefon 02634/2341.

#### Warme Quellen

aus dem Salz der Erde finden Sie chen Sie eine Besinnungskur - Weg große Kurpaket mit 6 Teilmassagen, nach Innen - zum Pauschalpreis von 6 Seebädern, 6 Inhalationen, 4 Be-348 Mark bis 369 Mark pro Woche für Ü/VP incl. Nebenleistungen. liesborn GmbH. Postfach 4029 4780 Lippstadt 4, Telefon 02941/ 800234.

Aktiv werden - Aktiv bleiben Westfalens grünes Kurdorf. Moor und Solcheilbad, Rheuma, Luftwe ge, Herz-Kreislauf. Ein Kurort, der anders ist. 4772 Bad Sassendorf, Kurverwaltung, Tel. 02921/5011.14

Welche Möglichkeiten gibt es, bei der Krankenkasse die Kostenüber-Reizvoller Inselherbst Autherordentlich günstige Pau-chalpreise bietet das Nordsoeheilbad Wyk auf Föhr. So kostet z.B. eine Ferienwohnung bis 4 Personen ab 20.9.83 auf 315 Mark für eine Woche. Das Freizeitprogramm ist Woche. Das Freizenprogrammer groß. Informationen durch Kurver-waltung, 2270 Wyk/Föhr, Telefon 15 gramme gibt es und wie sieht das weitung, 22 festliche Kurprogramm in der Weih-

Große Insel - kleine Preise Am 1.10.83 Preissenkung auf Borkum: Eine Woche U/F incl. Kurbeitrag ab 165 Mark. Info: Kurverwaltung Nordseeheiibad 2972 Bor-kum, Tel. 04922/3031. 16

Wanderung ohne Gepäck Wanderung onthe Grepous mit viel Spaß in Waldhessen: 3 Ta-ge für 97 Mark bis 9 Tage für 282 Mark. FVV Waldhessen, 6430 Bad Hersfeld. Tel. 06621/87359. Bad Bramstedt, das bekannte Moorhellbad zw. Nord- und Ostsee informiert Sie über günstige Rach-saison-Kuren. Städt. Verkehrsver-

"Fit und froh .. komm, mach mit, werd ebenso". Für Gesundheitsbewußte und 7 Tage Intensiv-Kurprogramm in solche, die es werden wollen dividuell für Sie erstellt durch den gesunder Ernährung durch solche, die es werden wollen, Außer wertkost ans high Anhan n. Fleisch bringung im Komfort-Zimmer mit aus biol. Tierhaltung wird ein um-Loggie, Dusche/WC, Radio, TV-An-schluß. Frühstlicksbüffet ab 626,50 tungsprogramm (such Weihnsch-Loggie, Dusche/WC, Radio, TV-An-schluß. Frühstlicksbüffet ab 626,50 tungsprogramm (such Weihnsch-Mark. Einzelzimmerzuschlag 70 ten/Silvester) zu günstigen Preisen Mark. Vom 30.10.-22.12.83 kein angeboten. Auskunft Kurpark Ez-Zuschlag. Bei einem Aufent-ter Talefon 09761/791.

halt von mindestens 21 Tagen ist Telefon 09761/791. 1
cine offene Badekur möglich. Auf
Wunsch Halb- und Vollpension. 4
berbstpauschale im Moorbad
ab 28.10.83 im Kurhotel Gut ab 28.10.83 im Kurhotel Gutsmann 2357 Bad Bramstedt, Telefon 04192/3033.

Tolle Neuheit für Männer unter 1,80 m

r 2 - Habnenkies, Triffstraße 25, Eine phantastische Sache für Män-ner, die sich zu klein fühlen. Dieses Problem können Sie jetzt einfach in den Herbstferien im Hess. Berg-land. Nah, gut, preiswert. Komf. Ferlenbäuser dir. am Wald. Gimst. lösen, indem Sie unsere Schuhe testen, die ein maßgefertigtes Fußbett besitzen. Dieses Fußbett macht sei-Nachsaison, z.B. ebenerdiges Studio nen Träger 7, 8 oder gar 10 cm gröm. Garten und Freisitz. 2 Pers. pro Woche 175 Mark + NK, 4 Pers. pro ßer. Der große Vorteil ist, daß man dem Schuh von außen seine größermachende Wirkung nicht an Er sieht aus wie ein normaler Schuh. Zahlreiche Modelle stehen zur Auswahl. Fordern Sie des außergewöhnliche wahl. Fordern Sie bitte den Gratiskatalog an bei: Mario Bertulli, sette mach Prof. Dr. Losanow: Eng-Postfach 1910, 7600 Offenburg, lisch, Französiche. Spanisch, Italie-10 Zahlreiche Modelle stehen zur Aus-

> Aachen läßt die Flöhe tanzen ... und zwar vier Mal im Jahr bei seinen traditionellen Flohmärkten rund um Dom und Rathaus. Ob Meerwasser-Thermalbad + Nachtgeschirr, antikes Silber, Opas Meerwasser-Wellenbad + Sauna vor einer wahrhaftig historischen und Spiel mit gesundhe Kulisse. Am 9. Oktober ist es wieAppeal. Preisstabil in der Zeit vom ein wesentlicher G
> der soweit ... Auskunft: Der Oberstadtdirektor - Presse - und Werbeamt - Haus Löwenstein, Markt 39143 Mark. Auskunft Kurverwal41, 5100 Aacheu, Telefon 0241/
> tung, PF 100, 2252 St. Peter OrKirchdorfer Str. 3
> 472583.

Erholungsinsel Auf der Insei Languoog gehen die in Bad Waldliesborn, dem einzigen Uhren langsamer. Kein Auto stört Heilbad des Münsterlandes. Nutzen die Ruhe, kein Vergnügungszirkus Uhren langsamer. Kein Auto stört Sie die Sonder-Pauschal-Angebote und keine Hektik. Man lebt gesund.
"Schwimmen- und Kennenlernen" Speziergänge am Strand, Radtouren zum Preis von 450 Mark für 10 Tage durch die Dünen, sportliche Betätimit allem Drum und Dran oder ma- gung und "Luft wie Sekt", dazu das

REISE-WELT · Magazin für die Freizeit

Gesundheit zum Inklusivenreis: Auskunft Kurverwaltung Bad Wald- 3 Wochen Erholung im "Apartmenthaus am Strand" (Farbfernseher, Kliche, Dusche und WC) mit 13 Schwimmhad, and Sannahenntzung kosten selt 9.9.83 einschließlich Kurpaket 974 Mark pro Person, mit Halbpension 1499 Mark. Auskunft Aquantis-Freizeitanlagen GmbH, 2941 Langeoog, Telefon 04972/6070.

wegungsbädern und 10 Trinkkuren

**Totle Club-Wochenenden** 

Zünftig und urig geht's zu bei den Pauschal-Wochenenden in Rengs-dorf und Waldbreitbach. Die beiden Kurorte im Naturpark "Rhein-Westerwald" bieten viel: Nachtwanderung mit zünftigem Hilttensbend. großem Westerwälder Frühstlicks-büfett, Überraschungsspielen, ganze Schweine am Spieß, Tanzabend, Frühschoppen mit Grill-Büfett. 3 Tage ab 160 Mark. RTS-Reise-Service, 5455 Rengadorf, PF 1130, Tel. 02634/3101.

Preiswerter Herbst-Urlaub im schönen Bad Sachsa (Südharz). Kuren Sie sich gesund, schwimmen, Tennis, wandern in herr. Waldluft. Spezialangebote: Kurverwaltung 3423 Bad Szchsa, Tel. 05523/8015.

Kur und Sport in der Grafschaft Schmallenberg (Hochsauerland) im "Gasthof Droste Grafschaft". Ruhig, schöne Aussicht. Gepflegtes Hans im rustikalen Stil. Ganzjährig geöffnet. 15 EZ, 65 DZ, 10 Ferienwohnungen, 10 Appartements. Club-, Konferenz-, Tagungsräume. Sauerländer

Bauernstube, Hausbar. Kohle-Grill. Wein- u. Reiterstube, Kamin- u. Jagdzimmer, Hubertuskeller. Kegelbahnen, Hallenschwimmbad, Sauna, Solarien, Fitneß, TT, Gartenschach, chenenden für Manager, Aerobic für die Damen. Familien-Ferienange-bot: 7-Tage-Preis 438 Mark/Pers. bei HP. Kinderermäßigung bis 8 Jahre 50 %; 8-12 Jahre 25 %. Für die Kleinen:Spielzimmer, Kinderkegeln, Schwimmhalle, sigener Ponystall.
Die besondere Empfehlung: 5 Tage
Sauerland-Urlaub von Somntag bis
Freitag mit HP 325 Mark/Pers. Kur- und Sporthotal "Gasthof Droste Grafschaft", 5948 Schmal-

Abteilung 1604, Tel. 0781/51085.20 nisch. Ausknaft Verlag für moderne Lernmethoden, Pf 62 117, D-8261 Tissling, Tel. 08633/1450. 26

lenberg-Grafschaft, Telefon 02972/

Schnürstiefel oder Uromas Leib- mit Seeblick + 12 km feinster chen ... hier finden Sie für jeden Ge- Sandstrand sind nur sinige der Plusschmack etwas. Hier kann man punkte im Nordseehell und Schwa-gucken, wühlen, fellschen, und das felbad St. Peter Ording. Sport, Span

Tausende von Ferienhäusern "Relais et Châteaux"-Hotels und Ferienwohnungen im In- und in Deutschland immer beliebter Tausende von Ferienhäusern Ausland, in allen Ausstattungen und Wie kaum woanders kommen hier Preislagen vermittelt die Ats-Reisen Wunsch und Erfüllung so optimal Ihren Clubmitgliedern für einen Fa- zum Tragen, stellen Service, Erlebmilienjahresbeitrag von 10 Mark. nis und Kosten eine sympathische, Das Motto von AfS: Wir sind das akzeptable Einheit dar, liegen Wert-Reisebiro, das per Post zu Ihnen vorstellungen und Preiswertes so nach Hause kommt. Kostenlose in- eng beieinander. Heute präsentieren

Fin Herz für Kinder

hat Damp im Sonderangebot junge Familie': 1 Woche im Gartenbungalow m. Terrasse u. Liegewiese sten p. vielen Extras für kleine Gä-22 2335 Damp 2, T. 04352/80666. 29

zialreisen, Jessenstr, 13, 2000 Ham-

burg 50, Tel. 040/ 386999.

Gesundheit tanken

in Bad Urach. Baden in einer der hard in Bad Urach in der Zeit vom ten-Hardenberg, Tel. 05503/1047 2. Oktober bis 30. April zum Sonderpreis: 1 Woche Zimmer mit mal-Mineralbad 329 Mark, Bitte

"Eine Woche auf den Spuren Gepäck, Ü/F + Programm ab 134 Hugenpoet, 4300 Essen 18 (Kett-Mark, Kurverwaltung 3422 Bad Lau. wig), Telefon 02054/6054. terberg, Tel. 05524/4021.

Natur-Shopping im schönen Schwarzwald ab so Gästehaus: "Der Schafhof"

ist ein erfolgversprechender Geheimtip im Ostseeheilbad HeiligenKonferenzräume, Kinderspielplatz,
Terrasse. Auskunft 8762 Amorbach/
Telefon 09373/8088. 38 Kuren im Herbst und Winter hafen. Alle Einrichtungen vorhan-den. Informationen bei der Kurver-Odenwald, Telefon 09373/8088. 38 waltung 2447 Heiligenhafen, Post-fach 165 W, Tel. 04362/7373. 33

Herrlich urlauben und erholen im Herbst im Hochsauerland von sonntags bis freitags. Schwimmbad, Sauna und beheiztes Bewegungbad kostenios: Kein EZ-Zuschlag Übern. im Komfort-Appartment mit Sauerländer Frühstücksbüffet, 5 Tage p.P. 225 Mark. 5 Tage HP p.P. 325 Mark. Silvester. Bitte Farbprospekt anfor-dern: Der Sauerland Stern, 3542

Sauna ist gesund,

Willingen, Tel. 05632/6041.

das weiß heute jeder. Ein regel- zein und ruhig: das Kurhaus Schloß mäßiges Saunabad härtet ab, ent- Bühlerhöhe. Allergrößter Komfort, schlackt den Körper, man fühlt sich fit, aktiv und gesund. Die Sauna ist eine der Eitesten und wertvollsten streß-, Kurz- und Wochenendurlaub, Einrichtungen zur natürlichen Ge-sunderhaltung. Doch wer hat den Auf Wunsch individuelle Kur- und Platz, um sich eine eigene Saunzeinzubauen? Die ideale Lösung bieter tresung, Kosmetiksalon G. Gruber die seit Jahrzehnten bewährte, panugt, sie ist hygienisch und sauber. 07226/211. Die Stromkosten sind minimal, die Schwitzwirkung großertig. Beson-ders wichtig der freie Kopf und die Infrarotwärme machen die original Heimsauna äußerst verträglich ein wesentlicher Gesundheitsaspekt. Fordern Sie bitte ausführliche Untrieb: Heimsauna GmbH u. Co. KG, Mark pro Person. Kinder bis 2 Jh. Kirchdorfer Str. 31, 8941 Fellheim.

formationen: AfS-Agentur für Spe- sich zunächst sechs Hotels aus dieser Gruppe:

> Am Fuße der 1000jährigen Burgruine Hardenberg liegt ruhig und einzeln das Burghotel Harden-

berg. 35 Gästezimmer mit 60 Betten (individuell eingerichtet). Tagungen/Festlichkeiten; Saal, "Pferdezimmer", "Jagdstube", Terrasse/Restaurant; Blick a. d. Turnierplatz. Pferdebetreuung, Jagen und Angein, Gartenschach, Boul, T-Tennis. 9-Loch-Golf, Ten-nis und Schwimmbad im Ort. Eine msten und heilkräftigsten Quel. der besten Klichen, einer der bestlen des Landes, wandern im gesun- sortierten Weinkeller auf halbem den Klima der Schwäbischen Alb, Wege zwischen Frankfurt und Ham-wohnen in einem gemütlichen Ho-tel: das bietet das Hotel Graf Eber-Burghotel Hardenberg, 3412 Nör-

Das einmalige Ambiente els: 1 Woche Zimmer mit zwischen Rhein und Ruhr im tück und 4 Bedern im Ther-Hotel Restaurant Schloß Hugenan. Hotel Graf Eberhard, Bei den malerischen Wasserschloß aus dem 17. Jahrhundert. – Klasthrach, Teiefon 07125/1711. 30 schen Vorbilden Salzen Tennis. Zimmerpreis incl. Frühstück des Köhlers und Bergmannes im herbstlichen Harz". Wandern ohne

Ehemalines Klosterout Amorhof der Benediktinerabtei Amorbach mit Gutsschänke und

fort mit vielen Extras ab 155 Mark romantischen Otterbachtal. Ruhig fort mit visien Extras au 155 mai romantischen Otterbauhten pro Woche. Auskunft erteilt die und einzeln gelegen, schöne Auskurverwaltung 7292 Baiersbronn, sicht, stilvolles, exklusives, behag-liches Haus: komfortable, aufergewöhnliche Zimmer; erlesne Kliche

> Seit Jahren ein Geheimtip unter den Hotelrestaurants. Für ferien Aufenthalts nach dem 17. Oktober bis Mitte Dezember und erneut ab 3. Januar 15 % Nachlass auf die attraktiven Pauschalpreise (ab 600 Mark pro Person und Woche mit dem beliebten Feinschmeckerange-bot). Vollpension buchen und dabei

bot). Vollpension buchen und date: wird dann auch automotiben nach preiswert a la carte schlemmen. Erscheinen zugesandt. Dan-Booking. 295 Mark. Reisebürg Norden, Ost-Parkhotel Wehrle in 7740 Triberg Vibevej 7, DK 6340 Krussa, West-Str. 70, 2000 Hamburg 1. im Schwarzwald, Tel. 07722/4081 39 Telefon 00454/678870. Kultivierte Gastlichkeit

im heilklimatischen Kurort Bühl Tennis, Hallenschwimmbad, lobe werte Küche, Ideal auch für Anti-Diätprogramme mit ärztlicher Betentierte Heimszuna. Sie kann über- -abteilung. Kurhaus Schloß Bilhler all aufgestellt werden. Steckdose ge- höhe, 7580 Bühl 13, Telefon

Feinschmecker-Herbst

Im Ifenhotel im Kleinwalsertal gibt's eine besonders familienfreundliche Herbstpauschale: 1 Woche Halbpension mit Festdiner, Frühstücksbüffet, Hallenbad, Sauna, FitneSraum und vieles mehr ab 499 35 8985 Hirschegg, Tel. 08329/507141

#### AUSLAND

#### USA für Schüler

Von Familienaufenthalten ab 2 Wochen über Gruppenreisen mit und ohne Sprachkurs bis zu 5- und 10-monatigen Schulbesuchen an amerikanischen High Schools reicht das Spezialprogramm für Schüler USA '84 der Private Study Tours. Die Unterlagen erhält man kosten-los von PST, 7447 Aichtal, Telefon 07172-50600. 42

Englisch in England

Intensiv- und Spracherholungskurse durch englische Lehrerin mit angjähriger Erfahrung an deutschen Schulen. Kleiner Kreis, persönliche Atmosphäre. Unterbringung im eigenen Haus am Meer oder bei Gast-familien. Schülerferienkurse (Herbstferien), Abiturvorbereitungs, Cam-bridge Certificate, Anfänger und Wirtschafts-Fortgeschrittene, führungskräfte. Janet Muth Dun-fort, Am Mühlenberg 38, 4800 Bielefeld 1, Tel. 0521/101253. 43

Gemütlich und preiswert Ferienhausurlaub im Herbst in Dänemark. Bis 60 % billiger als im Sommer. information und Buchung bei: Nord-Reisen, Bahnhofstr. 21, 2370 Randsburg, Tel.: 04331/5131.

3 x Maritim Urlaub Überzeugende Leistungen in einer einzigartigen Urlaubsweht.

Maritim Teneriffa 14 Tage U/F incl. Flug ab Düsseldorf ab 1265 Mark. Maritim Mauritius 14 Tage Fluereise ab Frankfurt

incl. HP ab 3439 Mark. Meritim Malta

incl. HP ab 814 Mark. Auskunft Maritim Hotel-Reisedienst GmbH, Am Wehrhahn 76, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 0211/350678. 45

Herbst- u. Weihn./Neujahrs-

im dän. Ferienhaus. Kom. Ferienhäuser in allen Preisl. Nord- u. Ostsee. Bis 30.10. Preissenkungen b. 50 % u. Weihn./Neujahr bis 30 % des Hauptsaisonpreises. Informieren Sie mit Dusche/WC und Meerblick ko-sich jetzt - der neue '84 Katalog stet es 56 Mark pro Pers./Tag incl. wird dann auch automatisch nach

Anzeige Goldener Herbst in Südtirol

Ein Geheimtip für Kenner + Ge-nießer: Idyllische Wanderungen in der farbenprächtigen Natur, dabeisein bei der Weinlese, in guter Stimmung den neuen Wein und dies alles verbunden mit einem erholsamen Aufenthalt in einem behaglichen und gepflegten Haus. Hier gibt's .Toerggele'. Wochen-Sonderpreise mit Gratis-Weinverkostung. ab 15.10. bis 5.11.83: U/F schon ab 32 Mark, HP ab 45 Mark. Hier in Algund, nur 2 km von der Kurstadt Meran entfernt, kann man sich noch wirklich wohlfühlen. Hotel Mitterplarserhof, I-39022 Algund/ Meran/Südtirol, Tel. 0039/473/

2000 Ferienwohnungen

42090.

und Chalets von 2-25 Personen in den besten Wintersportorten von Deutschland und der Schweiz bietet Winterspezialist CHALET. Kostenloser Katalog 96 Seiten bei INTER CHALET. marckallee 2a, 7800 Freiburg. Telefon (0761) 210077.

Hotel Holmsland Klit

liegt in Hvide Sande zwischen dem Ringköbing Fjord und der Nordsee. Das Luxus-Hotel bietet ideale Möglichkeiten für einen Kurzurlaub in der großartigen Dünen-landschaft Dänemarks. Hotel Holmsland Klit, Norregade 2, DK-6960 Hvide Sande, Tel. 0045/7311600.49

Was Bacchus an Südtirol liebt: die Herbst-Sonne bis in den November, die Spaziergänge durch malerische Wälder und Ruhe und Erholung in der Nachsaison und natürlich gemütliches Beisammensein bei einem guten Glas Wein. Was 1hr Herz begehrt finden Sie bei freundlicher Aufnahme und gepflegter Atmosphäre im Algunderhof, wo Sie sich rundum verwöhnen lassen können. Ein Tip ist auch die gute Küche. Für Preisbewußte gibt es das Herbst-Wochen-Angebot ab 15.10, bis 5.11.83: HP 55 Mark, Weitere Informationen Hotel Algunderhof, I-39022 Algund bei Meran/Südtirol, Fam. Ladurner - Tel. 0039/473 48558.

Bornholm

Preiswerte Herbstferien auf Dine-marks östlichster Insel bietet das Hotel Friheden in Sandkaas. Bei Unterbringung im Doppelzimmer mit Dusche/WC und Meerblick ko-HP. Fährticket für 2 Pers. incl. PKW 46 Tel. 040/36 32 11.

Informations-Service am SONNTAG-Leser lhre Anschrift ist nur für den Empfänger 23,/25.9, 83 bestimmt und wird bei uns nicht gespeichert

Bitte die gewünschten Kennziffern ankreuzen

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 27 28 29 30 36 38 40 42 47

den Abschnitt ausschneiden, auf eine mit Absender versebene Postkarte kleben-und adressieren an:

ATW Gallun, Urlaubs-Service, Jessenstr. 13, 2 Hamburg 50

-Konzeption **All Gallun** (Marketing Fo)--**2** 0 40/38 80 56 Tx 2 173 016

# 32 z, 5455 Rengsdorf/Ww., Nordfriesland, 2250 Husum, Tel. 41, 510 on 02634/2341. 6 04841/67464. 12 472583.

#### Ostsee

## HOTEL DRYADE - 04503 / 40 51 2408 TIMMENDORFER STRAND Gut behelztes Haus mit Hallenschwimmbod (307), elegant und anheimelnd, Lift, zentral und ruhig gelegen, bitte Hausprospekt anfordern

Nordsee - Niedersachsen

**Hotel Seelust** 2190 Caxhaven-Dubnen, Caxhavener Str. 65-67. – Das führende Komfort-hotel mit der persönlichen Note. Und der gaten Küche, Hallenbed/Seuma/ Solarium. – GanziEhrig geöffnet. – Telefon 64721/470 65-67.

Schwimmbadhotel Wernerwald **Cuxhaven-Sahlenburg** eld und Nordsee, Konferenzräume, Ferlenhäuser Loggis zur See – Telefon (0 47 21) 2 91 41

Maldschlößchen Bobrock r-Komforthotel, Spezieliktenresteurent, dv. nai Bune, Hallenbed, Sauna, Soletkin, Fitnessraunt, n, Kaffesternesse, Kurgarten, Baby-Zoo, Reithali

Schwarzwald

Fam. Fink 7290 Free

Abeckst ruhige Lage am Tarstenhochvald, Fernilis klassige bekömmliche Küche (Menüwahl, Frühstüchütett), Hallenbed 28°, beitagliche AuferstallzwäumHeus. Wir senden ühnen geme unseren Farbproep Pauschal-Arrangements.

Erholungsparadies in Nordseenähe

### Hessen



Hotel und Londhous i abselettet i de la chieste weidendschaft Weiterle – den Alleb Hetstes, 60 Betten, Alle Zim, Du, od. Bad/WC, Tel. Lift, Tennispietz, Hallenbed, beb. Freibed, Sauna, Solarium, med. Badeabteilung (alle Kassen) im Hauts. Fumilien-Praessauer (4. Possekt

Wanderungen, Grill-Partys, Hüttenfeste, Gartenpartys, Terrassenfeste, Ausfrige, 16. 10. bis 22. 10. 1983 Wanderwoche mit Ansitz zu Hirschbrumt zum Sonderpreis DM 380.- einschl. Volke. Prospekt. Tel. 85426/741, Luftkorent 3876 Bergfreihelt bei Bed Wildengez.

Die Vorwahi-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.

**Odenwald** 



Verbringen Sie ihren Urlanb im staatl.

daerkamaten Erhokungsort.
Unser neues Hang in rubiger Logo bietet
Ihnen allen Kousfort. Hustenhoë (28°),
Saunz, Solarium, Frühstileksbiffett,
Wahlmenil. Rigene Metzgetei. Wanderwege in den nahe geig Mischwäldern.
VP DM 48,- bis 50,-. in der "KRONE"
Zl. Du/WC, VP ab DM 38,-..

Taunus



### Ihr Kurhotel in Bad Bevensen

Haus der Spitzenidesse im Kurzentrum dirakt am Wald. Geräumige Zimmer mit Belkon und allem Konfort. Eizslierte Gestronomie (nur für Hausgäste). TV-Raum, Aufenthaltsraum (Gallerie). Großzügiges Hallenbad 25°. Liegewiese, Sonner- und Dachterrasse. Med. Badeshtaltung – alle Kassen. Ideal auch für Terungen und Seminere. en und Familiente für Tagungen und Sei

Vom 1, 11, bis 14, 12, 83 u. März 84 VP von DM 77,- bis 95,- Vom 5, 1, bis 28, 2, 84 OF von DM 60,- bis 73,-Of Pension Kurholel Ascona Zur Amtsheide 4, 3118 Ead Eevense Telefon: (05821) 10 85–89

Hotel: Jamohaus Nopen DAS EXCUSIVE NEDE-HOTEL Urlaub für Anspruchsvolle

Jetzt ein paar Tage in die herbstliche Heidel

HOTEL Hallenbad 7x12 mit Gegenstromanlage, Sauna, Für Urlaub- und Wochenende staurant im rustligelen Stil, attdeutsche Bierstube, 90 Betten, alle Zimmer mit WC, Teleton, Radio, 2.T.m. Südbalkon, Lift, Bundeske-

siem u. Festlichkeiten jegt. Art. Modernste Konferenzrä

Sauerland



Willingen Silencefield Im stanti. anerkannten Kneipp-Heilhad 3542 Willingen/ **Hochsauerland** 

-Kein Durchgangsverkehr - gemütliche und persönliche Abmosphäre - gute Küche - Liegewiese - Ruhe - Exholung - Wanderungen in der waldreichen Gegend des Hochsauerlendes (700m ü. d. M.). Behagl. Zi. mit Balkon. Dusche, Bad, WC. Tel. HALLENSCHWIMMBAD (28°), 125 x 7.5 m, Sauna, Sonnenliege - Massage Whirl-Pool - 4-Feld-Tennishalle - Tennis-Intensivicurse - Sid-Schule - Reiter Integrange - Fitness-Seminare - VP ab 69, - DM - Bitte Farbprospekt aufordera Telefon (05632) 6016 + 6017

Serghotel Schwarzwalb im Hochsquerland – herriche, sehr run-ge, frae Wakrandzussichtslage, Liege-garten, Sonnentanzsse, Aussichtsrestaurzat, eigenes Fre- und Helbenhed. Saura. Solarhum, Massage-pool, Tachtennis, Billard, Fahrräder. Bücher, jeder sonst. Komfort, Soeprasse, Hausprospekt, 5790 Brillon-Gudenhagen, Tel. 02961/35 45



Lüneburger Heide

Silencehotel HALLENBAD - SAUNA (tagl. ) Jegi. Komfort, Zim Solarier Tischtennist., Pferdebox

3031-OSTENHOLZER MOOR - TEL. (05467) 288

lm Naturschutzpark Lüneburger Heide ... idyllisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen. Von Wald umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemütlichkeit. BO Betten. Tagungsräume bis 100 Pers., Lift.

Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna, Fischtennis, Billard, Tennisplatz, Reftstall (Gastboxen). Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412 Verkehrsgunsug, 3 km von der Autobahr Hamburg-Hannover

Ford Nichtschifen Ringhotel, 2112 Jesteburg, Lüneh Heide, 04183/2044
Ringhotel-Champagner-Offerte: 2 Tage VP una Festi Menür
198. bis 232. DM. VP 71. bis 95. DM.
Tagelich Wildschaftsten
Laberde Hummer und Foreilen.

[52]

Teutoburger Wald

HOTEL

PENSION

HAUS NOLTMANN-PETERS, AM Kurpark 18 4502 BAD ROTHENFELDE, Tel. (05424) 16 32 IHR ZUNAUSE IM URLAUB Hallenbad 5 × 10 m, 29°C, Lift, Frinessraum, zentr. Lage, jede Dist, Ferienwohnungen u. Appartements. Bitte Farbprospekt anfordern. Ab 1. 11. 83 besonders günstige Winterpreise

Harz

**Bodensee** 

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenhad in schönster Lage des Södharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh., z. Kur u. Erholg, bietet das Kneipp-kurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich

SEEPENSION Das gepfi. Haus b. Oberlingen, Hal-Jenbad - Sauna - Bräunungsliege, gem. Aufenthaltsräume, gr. Son-nenterrasse, herri. Sessicht. Zi./ Bad/Du./WC, Balkon, U/F DM 44.

individueli - gemütlich - gastlich 7767 Sipplingen, Prielstr, 4 Tel. 0 75 51 / 6 12 27 od. 55 33

bis 54, p. P.

### ENZKIOSTERIE Ferienholds 7546 Schwarzwald 600-900 m Gesunde Landschaft - personi geführte Hotels - Schwarzwalder Gestlichke. ENZTALHOTEL Erholungs a Erlebnisurleub sult Komft Hallenbad, Sauna, Sonnendusche, Kegu Tischtennis, Wochentlich Tassette Tischtennis. Wochentlich Tanzabende, Ferienprogramm Günstige Pauschalen, Teleton 07085/611 SCHWARZWALDSCHAFER Forfthaus Hotel-Pension in rustilk, Still, ruh, Sortinge dir a. Weld, Zi im Bad o Duscher/WC/Balkon/Tel/TV, Hallenbad, Sauna, Tel. (070851630



O/F ab 32,- DM. HP ab 47,- DM

Bitte fordern Sie Prospekt u. Preisitst Familie Schilling, Telefon (17085/711 WALDHORN-POST, 7548 Enzklästerie

The second of the second secon

Schwarzwalcho Tel. 07442-2357 chwald. Femilian



624 Königstein/Toures 20 Autominuten über Frankfurt 2uf (06174) 20 St, Telex 0470636 Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder die sch am inte Ornanderen wellen. Ferieneringen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

# Arztlich geleitete Sanatorien und Kli

HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN Rhema, Randscheibeniolder, mod. Anfirischungsbehandlung – u. a. Thysiss (THX), Prof. Asian, Organ-Extr. – sewie alle ise. Krankheiten. Absolute Ruhe in einem herrlich getegenen u. sehr komfort. einger. Sametorism des Testoburger Weldes. Internist und Badearzt im Hause, 3wöch. Pauschallur (Azzte, Böder, Vollp.). Zwischensaison ab DM 1974. – Haus il ab 1785, Beihilfeithig, Hausprosp. des instituts für moderne Therapie, 4550 Detmold/igidesen, Lindenweg 4-6, Hollenschwingsbad (28° C), Tel. 65251/888 84



Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 528 Bod Pyrmont, Schioßplatz 1, Tel. 05281/63 65 u. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärzliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmouter Heilmittein. Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberahung Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift, beihittefühig, Housprespekt. Vor. u. Nachsaison Ermäßigung.

#### JONNENHALDE2

Privatsanatorium für Naturbeilverfahren - ärztlich geleitet (Beihilfelähig) Regenerationskuren nach Dr. F. X. Mayr Bis 18. Dezember 1983 4 Wochen Aufenthalt zum 3-Wochen-Preis.

Kornbergweg I · 7325 Boll-Bad Boll · Telefon (07164) 4500

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

ranstalt. 2852 Bederitass 1 bei Bremorhaven – Telefon 0 47 45/292 3 Arzte (Psychiatria, Neurologia, Psychotherapia, - Aligentelumedizin, Na. - praktische Arztin, Naturheitverfahren), 1 tilin, Diplom-Psychologie Körperliche, vegstative und seelische Erkreikungen Asthma, Bronchitis <

Parksanatorium Benner angeschlossen an die Espan-Klinik, Fachklinik für Erkrankungen der Atmungsorgane, zugelassen für AHB und § 184a RVO-Maßnahmen Gartenstraße 13, 7737 Bad Dürrheim, Telefon 0 77 26 / 6 59 00. Südschwarzwald, höchstgelegenes Solbad Europas, 700 m

Klinisch-Jacharztliche Behandlung. Kurmittel im Haus. Alle Diätformen. Beihiltefähig. Heiltdima. Fordem Sie bitte Angebot und Hausprospekt an

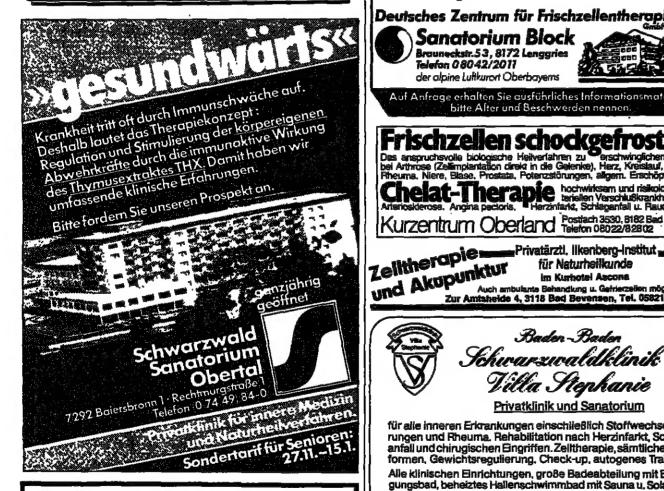

Herz-Kreislauf Rheumatischer Formenkreis Managerkrankheit Frischzellen Übergewicht Alle Anwendungen in sehr gut eingerichtetem Hans. Sole-Schwimmbad 32°. Beihilfefähigt Kein Kurzwang. Übernachtung mit Frühstliek ab DM 52°. Vom 1. Nov. bis 1. März 10 % Rabatt. Welhnachten geöffnet. Bitte Prospekt

Kurkliniken Dr. Wagner, Am Werth, 7595 Sasbachwalder Tel. 9 73 41 / 64 31 (Mithe Baden-Baden und Straßberg)

Tageskurheim "Sülfelder Tannen und Hotel Teegen mit Kurabteilung

2061 58Heid/Hotsteln üb. Bad Oldezice, Kassburg 28a / Tel. 04537/430/558
Amulante Kur (daher so preiswert) oder im Kurhotei unter ärzdicher Leitung, zur Biologischen Regeneration, durch Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne; Zelütherapie nach Prof. Niehans; Neuratherapie nach Huneke; Heiligt und HCG-Kur (geziehe Gewichtsahmahme); Thymus-, Ozon-, Mistel-Therapie, Wiedemann-Kuren, Hallenhad 28°, Sauna. Hausprospekt anfordern

# Informieren Sie sich

über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands.

Wir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homnopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen. Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

RECENA 8788 Bad Bruckenau Sinntal 1 Tel. (1977-41-501)

In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbädern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenschaft und Bäderwitschaft 1969 verkündete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermittelt als nur Umorientierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielztierten "Dpaß Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen ärzlichen Erfahrungen und den Erkebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen körperlichen und seelischem Leistungsrermögen und den Umweltforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspunkte und Gründe für die Neubestimmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhötung drohender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellerwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseitiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitätion auf gleicher Höhe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewultsein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zn tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Alftag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht seiten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten hieten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und Inhalt mit der Neuporientierung der Grundsätze weitigehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)
 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
 Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapje

Sanatorium Block
Brouneckstr.53, 8172 Lenggries
Telefon 08042/2011

bitte Alter und Beschwerden nennen.

Frischzellen schockgefrostet

Des anspruchsvolle biologische Heitverlahren zu erschwinglichen Preisen:
bel Arthrose (Zeifimplantation direkt in die Gelenke), Herz, Kreislauf, Asthrose,
Rheuma, Niere, Blase, Prostata, Potenzstörungen, allgemt. Erschöpfung etc.

Chelat-Therapie beriellen Verschlußkrankheiten wie
Arterioskierosa. Angina pactoris,
Herzinfarkt, Schleganfall u. Raucherbein.

Kurzentrum Oberland Postach 3530, 8182 Bad Wiesser

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlag-

anfall und chirugischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diät-

formen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training.

Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewe-

Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ru-higer Lage direktam Kurpark, Fachärztliche Leitung, Beihilfefähig.

Lichtentaler Allee 1/ 7570 Baden-Baden · Telefon (07221) 23037-9

Jorheugen und Heilen

NEU

Original-Aslan-Therapie

die komplette Gero H3-Kur,

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark,

Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark 8 · Tel. 027 58/313

Auflehen auf Hoheleye Telex 875 629

THX-Thymus-Behandlung

nach Prof. von Ardenne

i-Mehrschritt-Therap

ärztl. Leitung

\* Gertrand-Gruber-Ko

\* 600 Kcal. Schlankbeits-Dian

Homooosthie-Heilverfal

\* Kneipp- und Badekuren

\* Aktivprogramm

Auch ambulunte Behandlung u. Gefrierzeiten mögl. Zur Amtaheide 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/89

Baden-Baden Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie Privatklinik und Sanatorium

Herz- und Kreislaufsförungen
 Chronischer Bronchifis und Asthma

Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen-

erkrankungen

- 32 Jahre Erfahrung -Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

einer gezielten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen nicht so intensiv möglich ist, well ganz bestimmte Vorausset-zungen fehlen.

M Sanatorium schaltet der Patient leichter und vollkommener vom bedrängenden Alltag ab, er geht in eine "abgeschirmte Welt", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihn "draußen" belastet, und kann dennoch zumelst unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht die Schwimmhalle, die tägliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe. Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepflegten Interieurs.

Die Voraussetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kuroder die aus einer überstrapazierung erforderliche Entspannung oder
Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das
Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den
persönlichen Bereich absichert.

Arzi und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kunn sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.

Moderne Samatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorien und Hotel, nicht selten Luxushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neut Lebensweise – die eben auch nach der Kur helfend welterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sondern auch, nach erfolgreichem Vollzug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Alitag, selbstverständlich und dauerhaft zu graktizieren.

praktizieren.

• Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezu die ganze Fülle der beute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind vartreten.

Sanatorium Kraef DES KLIMAS WEGEN - HEILFASTEN IN MERAN Sanatorium Traef 🥳 am Berghurpark UNTER ÅRZTLICHER BETREULING
10 bis 20 PFUND ABNEHMEN LEICHT GEMACHT
MIT YOGA SCH-MIMMEN, MASSAGEN
L-3000 MARLING/MERANYSIDTROL
UND AUTOGENEM TRAINING
1-2 0038-47166 od. 3049 - TELEX: 44018 Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont

Komfortables Haus Beihiltefähig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Herz. Kreislauf. Hochdruck, Leber. Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Gerratrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diät und Fastenkuren. Pauschalkuren. Badeabteilung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 28° – 30°, Sauna, Alle Zi., Bad-Du./WC.

Kuren und Fitnesskuren



#### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung

im Hochsaverland

Aureise: montags Abreise: sonstags

in dem Gesamtpreis von DM 882,00 sind enthalten: Unterbringung im Enzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Bal-kon, Radioanlage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußberlicht.

Alle diagnostischen Maßnahmen wie z. B. Labor, Röntgen, EKG. Oszillographie, Ruhe-Spirographie.

Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10:20 m), Beschäftigungstherapieraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen u. glasritzen können.

Forders Sie ausführliches Informationsmaterial au. Fachklinik Hocheaverland — 3542 Willingen — Telefon 05632/60 11



### 'ALKOHOL-ENTWÖHNUNG

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwangiose, Diskretion, Unser Erfolg glbt uns recht.

Landhaus Sonnenberg Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch · Odenwald 全 0 60 62-3194

Kurhotel Bärenstein

4834 Horn – Bad Meinberg 1, Tentoburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTERRAPIE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKUREN,
NEURALTERRAPIE nach Dr. Buneke. Schroth- u. MCS-Kuren (gezielte
Gewichtsabnahme), Knalppiuren, Oznabsbundung, Thymnsentrekt-Behendiung (1190), Fonge, Hallenhad 25', Solarium, Samas Alfweiter-Tennispiakz, ruh. Lage, dir. am Wald, beihilfefähig bei Schroth- und Kneippkuren.
VP 53.- bis 70.- DM. Amf Wunsch Prospekt.



Sauerstoff-Mehrschriti-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren

Regenerationskuren
(THX - Bogomoletz etc.)
Krebsnachsorge Metastasen-Prophylaxe
Rheuma-Spezialbehandie

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück - Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

Klinisches Sanatorium Fronius



3

FOR INNERE KRANKHEITEN, BAD KISSINGEN Leber, Galle, Magen, Darm, Herz, Kreislauf, Diabetes, Rh egenerationskuren, Gerlatrie, Check-up. shungen, Röntgen, Ergometrie, Endosko-desbteilung, natürl, Mmeralbäder, Hallen-en, Belhilfefähko.

#### Arthrosen

Schulter-, Hüft-, Knie- und Wirbelsäulenbeschwerden – Klinikaufenthalt 3–4 Tage – fachärztliche Leitung.

Alb-Klinik - Orthopädische Privatklinik Notzinger Straße 90 7312 Kirchheim-Teck, Telefon 07021/6496 (Prospekt)

#### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma — Emphysom — Bronchilis — Herz/Kreislanf

eleion (06032) 8.17 16

# Ostseekurklinik Holm Abt. 1, 2306 Schönberg Tel. 04344/2002

• Heltanzelgen: Angina pectoris, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herz-muskelentzündungen, Bluthochdruck chron, Bronchitis, Asthma bronchisie Anschlußheilbehandlungen bei diesen Krankheiten, vegetative Dystonie.

Kureinrichtungen: Große nivs ungen: Große physika lisch-therapeutische Abteilung, Gymna-stikhalle, Übungsbad (27°), Vortragsraum, Aufenthaits- und Fernsehräume apartements (39 qm) mit Bad

Kurmittel: Übungs- und Trainingsbe-

handlungen, Krankengymnastik, Massa-gen, Inhalationen, Packungen, Bestrah-lungen, Kneipp-Anwendungen, Seuna-Bäder, med. Bäder, autogenes fraihing, Entspennungsübungen, Vorträge, Grup-pangespräche, Schwimmkurse.

ren u. Erstellung eines Behandlungsplane alle Brzit, verordneten Untersuchungen im med.-chem, Labor, im med.-physikal, La-bor (Kreislauf-u. Atemiankalonstebor), der 1.573,-, 3 Wo. 2.354,50, 4 Wo. 3.036,-. Rönigen-Abtellung, alle Brzil, verordneten Behandlungen, einschl. Medikamente. Keine zusätzl. Kosten. 2. Pers. Im gleichen App.: 2 Wo. 1.385,-, 3 Wo. 1.892,50, 4 Wo. 2.420,-.

Tel. 95251/8 84 93 Der Pauschalpreis beinhaltet: Kurtaxe (in kurabgabepflichtigen Zeiten), Strom, Heizung, Wasser, Reinigung, Unterbringung u. Vollverpflegung (auch eine evil. ärzil. verordnete Diät), ärzil, Betreuung in der Kurkfinik einschl. Kontrolle der Risikolakte-HOHENURACH

pezialklinik für Erkrankungen des Haitungs- n. Bewegungsapparates Rheums - Orthopädie - Herz -

Kreislauf.
Nachbehandlung
Beihilfefähig - Pauschalangebote.
lmmanuel-Kant-Str. 31, PLZ 7432,
Bad Urach, Tel: 07125-151-146.



Fachärztliche Diagnostik u. Vorsorgeuntersuchungen moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen

Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Frischextrakt, original nach Dr. Sandberg, neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revit-organ, zytoplasmatische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neutraltherapie nach Huneke, Homoo-therapie, Entschlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch bevorzugter Lage, Pauschal- und beihilfefähige Badekuren. Kostenioess umfangreiches informationsmaterial bitte anfordern von:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6 

Sanatorium Umland Forth-Kentalik 3280 Bad Pyrmont Unter der Hönenburg 1, Tel. 8 62 81 / 38 45 - 45. Neues Heus in schöneter Nenglag-mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bilderabtelkung u. Moorhälder i. Hs. Fraueritorankheite Ehesterlättit, hormonste u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelstütlenerkrankun gen, Rehabilitation nach Operation und Struft. Jede Ditt: — Gewichtsreduktion Beihilfefähig — Hausprosp, anford, Hellenschwissumbed 28–30°.

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheiten im Hause. Herz und Kreis-land, Leber. Rheums. Diabetes. Caname, represent the Lift. Alie Zi. m. Bad oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 全 0 52 81/40 81

Röntgen, Ergometrie, Check up: Ermittlung von Risikofektoren, Medizinische Båder, Moor, CO<sub>7</sub> Trocken-

INSTITUT FÜR SAUERSTOFFBEHANDLUNG SAUERSTOFFBEHANDLUNG 4505 Bad izurg, Teutob. Weld Telefon 0.5403/2364

Vital durch Sauerstoff

Kurmäßige Zufuhr von reinem Sauerstolt in die Blutbahn (Oxyvenierung nach Dr. Regeisberger) zur Revitzilsierung und Regenerztion.
Bei Durchbiutungsstörungen von Him, Herz und Beinen; Gedächtnisschwäche; chron. Infekten; Migräne.

FRISCH-

ZELLEN

Aufbereitet im eigenen

teten Schafen. 🗩 Informa-

tion über das biologische

Heilverfahren auf Anfrage.

**Psoriasis** 

der Spessart-Sole-Kfinik Telefon: 06052/20 75

Fahrplan für Abenteverlustige

Für den einen ist schon der Besuch

einer Großstadt ein

kleines Abenteuer -

für manchen ande-

ren fängt ein Aben-

teuer-Urlaub viel-

leicht erst im Ur-

wald von Borneo

an. Aber welche

Form des Aben-

teuers Sie auch im-

mer schätzen - An-

regungen und Infor-

mationen für jede

Art von Urlaub

finden Sie durch

die Anzeigen der

WELT und WELT

Reiseteile von

am SONNTAG.

Die Vier Jahreszeiten"
Färberweg 6 BB
D-8183 Rottach-Egera,

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei

Hamburg. Tel. 04154/62 11 TAS WATBERT Labor - gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. 

Information 39

Aufbereitet im eigener Labor - gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. 

Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrag

Die Vitaltherapie am Tegerasee: Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

L. Prof. Dr. Maniret v. Ardenne regt den Oz-Stoffwechsel an bei Durchblutungsstörungen, beginnen-der Arteriosklerose, chron. Bronchi-tis, Denk- u. Gedächtnisschwäche, Schlafstörungen, Infektausheitung, Rekonvaleszenz nach Operationen. Revitalisierung bei allgem und al-tershedingten Erschöpfungszustäntersbedingten Erschöpfungszustän-den. Sie fühlen sich wohler, leistungsfähiger und gut erholt. Die freundliche Atmosphäre unserer Kli-nik mit Hotelkomfort inmitten einer zauberhaften Erbolungslandschaft trägt dazu bei Günstige Pauschafträgt dazu bei. Gönsuga rassagenents für 21/28 Tage-kuras vos Oktober bis Februar. Prospekt auf Anfrage.

SCHLOSS Gan:heits-SANATORIUM CERSFELD beihilfefahlg -

Vital in jedem Alter ... Sie haben mehr Spaß am Leben Sorgan Sie rechtzeitig vor z.B. 6-Tage-Zeitkur oder 3- und 4-Wochen-ntschlackungs- und Regenerationskur Eine Wohltat für neue Lebenskraft Informationsmaterial auf Anfrage

₩ 06654 · 7218 6412 Gersfeld - Naturpark Rhön



Klinisches Sanatorium.

Or. Klass Barner Arzt für innere Medizin Dr. Gissta Maurer Arztin 1. Psychiatrie v. Neurologie Wirtschaftliche Leitung: Ruf (05520) 30 31, Hovsprospekti

**PSORIASIS** Emahrung, Entschiackur re Erfolge, rasche Best NEW BEAU REVER CH-1854 Leysin. Schweiz, Erztlich geleitet, staati. su kannt. Tel. (0041 25) 34 11 87. Prospo



# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Was ist mit Spasski los? Diese Frage wurde in der letzten Zeit oft ge: Sf3:+ 23.Sf3: Dd5: 24.83 wohl in Be stellt, denn der in Paris lebende - trachtl) Life 23. Tedl de4: 24.Se4: Df5 aber für die UdSSR immer noch offi- 25141 148 26 De2? (Der junge Meister ziell spielende - Exweltmeister war spielt plötzlich zu passiv - 26.63 wäre bei keinem der größeren Turniere der ganz gut.) Tes (Verhindert 27.Sd6,

letzten Zeif zu sehen: Nun nahm er in Gjövik (Norwegen) an einem kleineren, aber stark besetzten Turnier teil, machte sieben Partien unentschieden (!), gewann nur eine und verlor folgende gegen einen unbekannten, erst lőjährigen Norwe

UM

TRE

4-1-19

A STATE OF

----

Control of the second s

SEE BOOK ME

The Contract of the Contract o

uersto!

A STATE OF ing symmetric

Psond

Damengambit. Agdesten - Spasski 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.813 d5 4.8e3 Le7 5.Lf4 0-0 6.c3 b6 7.Te1 (Genauer int. sofort 7.cd - fails Sd5; so 8.Sd5 edf 9.Ld3 c5 10.0-0 usw.) e5 8.cd5: Sd5: 9.Sd5: ed5: 10.Ld3 Sd7!? (Und Schwarz kann aktiver mit Sc6 fortset zen!) 11.0-0 Lb7 12.Dc2 g6!? (Und hier kam Sf6 in Betracht - 13 Le5 Se4 oder 13.Se5 c4 nebst b5.) 13.de5: bc5: 14.Tfd1 Sf6? (Nicht nur ein taktischer Fehler, sondern auch ein sehr unlogischer Zug: Wenn er Sf6 spielen wollte, warum schwächte er mit g6 seine Position?) 15.Lh6 Db6 (Gibt lieber die Qualität, statt sich mit der nach Te8 16.Lb5 Sd7 17.e4 d4 18.b4! entstehenden Position abzufinden. Z. B. 18. . . . Lf8 19.Lf8: Le4: 20.Db3 Tf8: 21.de usw.) 16.Lf8: Lf8: 17.Le2 a5 18.Sd2 a4 19.1.43 De6 20.Tel (Am besten wäre m. E. 20.Sbl nebst Sc3) Sd7! 21.e4

wonach jetzt Ld6: 28.Td6: Sf3+ folgen könnte.) 27.Sg3 Df4 28.Dc2 h5 29.Te3 c4 39.Tde1 Le5 31.T3e2? (Die Rückgabe der Qualität war notwendig: Nach 31.Te5: Te5: 32.Te5: De5: 33.Lc4: hatte Weiß zwar einen Mehrbauern, aber das Läuferpaar würde Schwarz Remis sichern.) Kg?? (Hier konnte Spasski sogar gewinnen: h4! 32.Se4 Sg4 33.Sf6+ Df6: 34.Te8:+ Kg7 — mit entscheidendem Angriff: trotz des großen materiellen Nachteils oder 32.Te5: Te5: 33.Te5: De5: 34.Se2 Df6! 35.Sc3 h3! usw.) 32.Dc1 (Damit sollte die Partie eigentlich enden, aber in der beiderseitigen Zeitnot erleben wir noch kuriose Dingel) Dg4? 33.Te4? Le4: 34.Te4: De6 35.Dg5 f5 36.

Übrigens verfehlte Agdestein bloß um einen halben Punkt die Norm für den Großmeistertitel! Das Endresultat: Nunn, Adorjan und Browne 6, Miles 5½; Agdestein 5, Spasski und

Let: Lf2:+ 37.Kf1 Lg3: 38.Le6: fe4:

39.De3: Te6: 40.De3 Kf7 41.Dd4 Sg4 42.Da4: Se3+ 43.Kf2 Sf5 44.Dc4 e3+

45.Ke2 Kf6 46.a4 Td6 47.a5 Td2+ 48.Ke1 Kg5 49.Db5 Kf4 56.a6 Sd4 51.Dc4 Ke5 52.a7 Tb2: 53.De5+ aufge-

Ses 22.Le2!? (Und hier kam 22.ed Fragnik 4½, Karisson 3½, Helmers 21/2, Ogaard 11/2.

Im Meisterturnier teilten den 1. Platz mit 51/2 aus 8 der amerikanische. aus der UdSSR stammende Großmeister Lein mit dem deutschen FI-DE-Meister Bernd Stein.

Lösung vom 16. September Kb1, Dg6, Td1, Lb2, Sh6, Ba2, c2, e4, b4; Kf8, Da7, Tc4, c8, Lf6, Bc3, d6, g7):
1La3! Tb8+ 2, Ka1 Tcb4 3, Lb4: (3.e5?? Tb1+! 4.Tb1: Tb1:+ 5.Kb1: Db7+ nebst Dh1+) Tb4: 4.Dh7! Da3 5.Dg8+ Ke7 8.Df7+ Kd8 7.Td6:+ aufge-

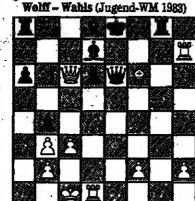

Weiß am Zug gewann (Kcl, De6, Tdl, h7, Lf6, Bb2, b3, c3, f2, h2; Ke8, De6, Ta8, g8, Ld7, d8, Ba6, b4, d6)

#### SCHACH

Aufgabe Nr. 1303 Peter Hähnel, Wieshaden (Urdruck)



Lösungen Nr. 1301 von Fritz Karge (Kh4 Dh1 Tf3 Lf4 Ba6 g6 h7, Kh8 Te8 Ba7 g7 -Vierzüger), 1.Tb3! Tf8 (noch das beste) 2.Da8!! T:a8 3.Lb8 T:b8 4.T:b8 matt. Turmfang durch zweifaches Figuren-

Nr. 1362 von Karl Junker (Kgl Te6 e4 Ld6 g4 Be4 a5 b6 c2 g3, Kd5 -Dreiziger). 1 Lb4! K:c6 2 Lc8 Kd5 3Lb7 matt - 1 ... K:e4 2Lc3 Kd5(Ke3) 3.LG(Te6) matt. Reizvolle

Mattführungen. Kafl Cokiita: Schachkombinationen, Falken-Verlag, 6272 Niedernhausen, 184 S. mit 220 Diagr., brosen, 14,80 Mark Dieses Lehr. Ubungs und Testbuch" bietet ein dreistufiges Trainingsprogramm zur Verbesserung der Kombinationsfähigkeit.

#### DENKSPIELE

McGeiz betrachtet im Winter sinnend die rissigen Gemäuer seiner "Residenz". Im fällt auf, daß manche Fugen voller Eis und Reif sind, Trotzdem hat das Eis nichts beschädigt oder gar "gesprengt". Wie erklärt sich dieser Widerspruch?

Energieerzeugung

Die Nutzung der Sonnenenergie wird immer mehr gefördert. Man muß das Licht jedoch zuerst einmal einfangen und speichern! Was meinen Sie: Kann man das Licht mit einer aufwendigen Optik so konzentrieren, daß man nach dem Brennglasprinzip 10 000°C Hitze erhält?

Genau gewogen Auf einer Waage steht ein ganz schmales, oben offenes Glasgefäß. Darin sitzt eine Schwebfliege. Ändert sich die Anzeige, wenn die Fliege mitten im Glas in der Luft schwebt?

Sie bauen ein kleines Türmchen aus zehn übereinzndergestapelten Würfeln. Der oberste Würfel zeigt die

Gut gepeilt

Auf der Landkarte peilt man einen Sender einfach an: Man bestimmt von zwei Punkten aus dessen Richtung und im Schnittnunkt der Richtungen sollte dieser dann stehen. Aber wie ist das in drei Dimensionen: Genügen da auch zwei Messungen von beliebigen Punkten aus?

Hochstapelei ...

"Sechs". Wie viele Augen sind beim ganzen Würfelturm ringsum zu sehen? Dies ist durch einfaches Kombinieren zu lösen.

Auflösungen vom 16. September Mikrowelf

Für ein kleines Lebewesen ist die Oberflächenspannung des Wassers sofern es davon benetzt wird-unüberwindlich stark. Ein Wasserläufer kann diese Spannung jedoch zum Gleiten ausnutzen, weil seine Beine mit wasserabstoßender Substanz überzogen

Mit Sonnenkraft Ein Wassertropfen kann wie ein kleines Brennglas wirken. Er kann das Sonnenlicht unter Umständen so sehr bündeln, daß es Pflanzenzellen zer-

Daß es das gibt!

Bauschke hat einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe. Seine zweite Frau hat ebenfalls eine erwachsene Tochter, als sie Herrn Bauschke ehelicht. Als Sohn und Tochter einander heiraten, wird Bauschke glücklicher Schwiegervater seines eigenen Soh-

REISE • WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Veraniworilich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann,

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# Das große Kreuzworträtsel

|                               | Į,                   | 2                          | 3                          |                                    | 4                                |                                       | 5                                |                               | 6                                   | 7                         | 7                        | 8                                |                            | 9                        |                            | 10                       |                             | 11                         |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| ihr-<br>itro-<br>le           |                      |                            |                            |                                    |                                  | Titel-<br>heldin<br>eines<br>Musicals |                                  |                               |                                     |                           |                          | persi-<br>sche<br>Rohr-<br>flöte |                            |                          |                            | Hand-<br>lung            | -                           | Ų                          |                |
| auch-<br>cht                  | · _                  |                            |                            |                                    |                                  |                                       |                                  |                               |                                     |                           |                          | ital.<br>Reis-<br>speise         |                            |                          | _                          |                          | •                           |                            | ¨              |
| z-Z.                          |                      |                            | Initialen<br>der<br>Seidel |                                    |                                  | nord-<br>span.<br>Land-<br>schaft     |                                  |                               |                                     |                           |                          |                                  |                            |                          | span.:<br>je               |                          | Initialen<br>Trolls         |                            |                |
| tgen.<br>No-<br>zh            | •                    | 3                          |                            |                                    |                                  |                                       | erab.<br>Woll-<br>mentel         |                               | engl.<br>Zahl-<br>wort              | Kanton<br>der<br>Schweiz  | Segel-<br>kom-<br>mando  | Staat<br>im Ind.<br>Ozean        |                            |                          |                            |                          |                             |                            |                |
| dt in<br>Graf-<br>aft<br>ya   |                      | griech.<br>Kriegs-<br>gott | früh. dt.<br>Resi-<br>denz | -                                  |                                  |                                       |                                  |                               |                                     |                           |                          |                                  | Frucht-<br>inneres         |                          | Staat i.<br>Karib.<br>Meer | •                        | 4                           | V                          |                |
|                               |                      |                            |                            | Tra-<br>banten<br>d, Pie-<br>neten |                                  | •                                     | Mar-<br>schall<br>Napo-<br>leons | -                             |                                     |                           | •                        | •                                |                            |                          |                            | serb.<br>Kreis-<br>tanz  | Auer-<br>ochse              | weibl.<br>Vor-<br>name     | $\mid$         |
| ûn-<br>iche                   | •                    | •                          |                            | name                               |                                  | Hin-<br>weis                          |                                  | Sumpt-<br>pfianze<br>(Mz.)    |                                     |                           | Zeichen<br>für<br>Tellur | Initialen<br>Nelsons             | früh. dt.<br>Resi-<br>denz | •                        |                            | WOIL                     |                             |                            | -              |
| ×m                            |                      | Abk, f,<br>Armee-<br>korps |                            | engl,<br>weibl,<br>Kurz-<br>name   | V V                              |                                       | _                                | Stadt i.<br>Unter-<br>franken | -                                   |                           |                          |                                  |                            | Lager-<br>stätte         |                            | Ver-<br>hältnis-<br>wort | >                           |                            | -              |
|                               | •                    |                            |                            |                                    | dån,<br>Mär-<br>chen-<br>dichter |                                       |                                  | Gattin<br>des<br>Erek         | -                                   |                           |                          |                                  |                            | ital.:<br>Kõnig          | -                          |                          | Abk, f.<br>Motor-<br>schiff |                            | 0 % 6          |
| rick-                         | Oper<br>von<br>Weber | Regie-<br>rung             | -                          |                                    |                                  |                                       |                                  |                               | holl.<br>Dichter                    |                           | Zeichen<br>für<br>Zinn   | -                                |                            | Che-<br>rusker-<br>fürst | -                          |                          |                             |                            | $\vdash$       |
|                               |                      |                            | Tour                       |                                    | Zwist                            | -                                     |                                  |                               |                                     |                           | 7                        | Abk. f.<br>Straße                |                            | Sing-<br>vogel           | •                          |                          | wort                        |                            | H              |
| setz-                         | <b>-</b>             |                            |                            |                                    |                                  | Bedeu-<br>tung                        |                                  | •                             | die<br>Schöp-<br>fung               | -                         |                          |                                  |                            |                          | heim.<br>Raub-<br>tier     | -                        | Ver-<br>hältnis-            | -                          | -              |
| est-                          |                      |                            | ågypt.<br>Baum-<br>wolle   | -                                  |                                  |                                       |                                  | Euro-<br>pāer                 |                                     | Stacht<br>an der<br>Wesar |                          | dt.<br>Ostsee-<br>insel          | 2                          |                          | 72.11.01                   |                          |                             |                            | -              |
| lt_                           |                      |                            |                            | Schand-<br>fleck                   |                                  | Dachs-<br>hund                        | Gener                            |                               |                                     |                           |                          |                                  | dän.<br>Insel              |                          | dt.<br>Physiker            |                          |                             | amerika                    | -              |
| off<br>hr-<br>enn L<br>Unter- | -                    | weit                       |                            | gennas                             |                                  |                                       | Stadt i.<br>Ruhr-<br>gebiet      |                               |                                     | Gründer<br>der SU         | nis                      |                                  | Maier                      |                          |                            | frz.<br>Physiker         |                             | Haupt-<br>stadt in<br>Süd- | L              |
| ida-<br>ungs-                 |                      | die<br>griech.<br>Unter-   | -                          | zait-<br>gemäß                     | Thoma                            |                                       | land                             | -                             |                                     | _                         | Ver-<br>mächt-           |                                  | zeitgen.<br>frz.           | mahl                     |                            | Papagei                  |                             |                            | H              |
|                               |                      | +                          | -                          |                                    | Komó-<br>die von<br>Thoma        |                                       | dt.<br>Bundës-                   | 512808                        | 10                                  |                           | Gewese                   |                                  |                            | Fest-                    | -                          | Nestor-                  | Mekka                       |                            | (n             |
| eund-                         | -                    |                            | -                          | -                                  | Abk. f.                          | -                                     |                                  | griech.<br>Buch-<br>stabe     |                                     |                           | kost-<br>bares<br>Gewebe | V                                |                            |                          |                            |                          | Heilig-                     |                            | Trisk (A       |
| itialen<br>es-<br>iens        |                      |                            | viölfig                    |                                    | nord-<br>amerik.<br>Indiane      | 8                                     | -                                |                               |                                     |                           | 5                        | Schiffs-<br>lein-<br>wand        |                            | inneres<br>Organ         | -                          |                          | Karte                       | -                          | -              |
|                               | *                    | 1                          |                            |                                    | schädl.<br>Blut-<br>fett         | -                                     |                                  | 7                             | Land                                | 1                         |                          |                                  |                            |                          | ¥                          | Y                        | Spiel-<br>karte             |                            | ٦              |
| zietz                         | Stadt<br>in<br>Monac |                            | Finken-<br>vogel           | 1                                  | nieder-<br>dt.<br>Lyriker        | priech                                | Stack in<br>Viet-<br>nam         | Initialer<br>Res-<br>pighis   | Stadt i,<br>Mark-<br>gräfi.<br>Land | Stadt<br>im<br>Hegau      |                          | Fluß<br>Zur<br>Aller             |                            | Schul-<br>fach           | Staat<br>in Súd-<br>esien  | zu<br>keiner<br>Zeit     | polit.<br>Organi-<br>sation | '                          | Zi<br>fü<br>Si |

4. REIHE La Paz - Eagle 5. REIHE Bombe - Knast - See 6. REIHE Ran - terra - Ora 4. SPALTE Urban - Rennen 5. SPALTE Stolberg - Tarzan 6. SPALTE Danae -Rodein 7. REIHE Urson - Regen 8. REIHE Werg - Mides - Meta 9. REIHE Gelon - Gewalt - Soho 7. SPALTE Tower - Rentner 8. SPALTE Saanen - Kassel - RI 9. Pfeller 10. REIHE Theater - Palle - Gent 11. REIHE num - Kreation - Te 12. REIHE SPALTE Saiz - Moor - Bison 10. SPALTE Krain - Kubin 11. SPALTE Ghana - Palles US - Tara - Ole - Honan 13. REIHE Nepalese - Ibsen 14. REIHE Egbert - Kanne - | - Ies 12. SPALTE E.O. - Rakete - Mabuse 13. SPALTE Orestes - Intim 14. SPALTE weg 15. REIHE Remus - Mobile 16. REIHE durabel - Milan 17. REIHE Rasen -Bissam - Lehm 18. REIHE Stein - Nigeria 19. REIHE London - Lumen - Ni 20. In 17. SPALTE Gera - Mignon - Levit 18. SPALTE Semele - wider 19. SPALTE Etzel REIHE Are - Herodes - Pelikan 21. REIHE Sentorin - Serpentine

WAAGERECHT: 2. REIHE Landtagsabgeordneter 3. REIHE Flakon - Alphorn - Ersto | SENKRECHT: 2. SPALTE Althauwohnung - Dailes 3. SPALTE Nanon - Eusebius -Ornat - Plombs - Nepp 15. SPALTE Reifen - Matines 16. SPALTE Nelson - Herori -- Tentakel - hinan 20. SPALTE Rosengarten - Germaine = NORDATLANTIKPAKT.

#### Marianac (Oli = Es

# Kindern Kuraufenthalt Aktiv-Urlaub Familienfeiern Urlaubsfreude Diatküche Relaxing Erholungsurlaub Golf Tennis Musik & Show Wandern Schwimmen Tanz Spielen Reiten Kegeln Ben

Ferienhotels bitten zu erlebnisreichen Ferien Wochenendspaß und Kurzurlaub

**Braunlage** Für Kurzentschlossene:

5 Tage Kurzurlaub (Im Sept. So.-Fr.) pro Pers / Tag im DZ inkl. HP ab DM 106,-

im makitim Berghotel
3389 Braunlage, Tel. (05520) 3051
Mit Dachgarten-Night-Club, Kegelbahnen
Ein Bauemhof als Hotel – jetzt auch und großzügigen Schwimmbädem.

# **Bad Sassendorf Bad Salzuflen**

Sonniger Herbst In einem Bad "wie aus dem Bilberbuch 5 Tage (Im Sept. So. – Fr.) Inkl. HP im DZ pro Person/Tag ab DM **98,** in einem Bad "wie aus dem Bilderbuch"

mit Hallenschwimmbad.

2 Wochen-Kur mit HP, excl. Kurmittel, Kurtaxe u. Kuranwendungen p.P. ab DM 1365,

im maxmm Staatsbadhotel 4902 Bad Satzuflen, Tel. (05222) 1451 Ruhig gelegen, am Kurpark in einem der schönsten Heilbäder Deutschlands. Therapieabteilung direkt im Hotel.

# <u>Timmendorfer</u>

Strand Preisgünstige Herbstferien 7 Tage Inkl. HP im DZ pro Person ab DM 651,

Im marmm Seehotel (04503) 5031 2408 Timmendorfer Strand Direkt am Strand – mit dem Gour-mettreff "Orangerie", Night-Club u. der urgemüttlichen Friesenstube.

Teneriffa 14 Tage inkl. Frühstücksbuffet, Flug ab Düsseldorf (Do. u. Sa.), Transfer,

im mermm Hotel DZ pro Person ab DM 1299; im maamm Aparthotel 1235,-

Großes Unterhaltungsprogr., paradies. Park, direkt am Meer. Tennisplätze, Swim-ming Pools, Night-Club.

Gymnastik Night-Club Jubilaen Kurlaub Erlebnisreise Unterhaltung Schlankessen Gaumenfreuden Geselligkeit Segeln Waldlauf Wochenende

### m:Malanalull:ameall:laic

Vor über 100 Jehren schrieb Eduard Mörike:

Her wird nam Teben oder krank, VET dem ist ge helfen Salt sei Sank, 6 wenn er sich kunn vergunnen. den Morgentheimer Brunnen.

Die kleine

Persönlichkeit.

Die feine Art, Bier zu brauen. Die feine Art, Bier zu genießen.

in Rider grant



Auch heute ist Bad Mergentheim noch höchst aktuell, Bitte Prospekt anlordem. Sie zu jeder Jahreszeit ein gut besuchtes Haus (Familien-

Erholungsaufenthalts oder einer Kur- (für Leber-, Galle-, Magen-, Darm, Diabetes und Übergewicht), 100 komfortable Zimmer mit Bad und WC (Doppetzimmer ab DM 60,pro Person, incl. Frühstücksbuffet, ganzjährig benutzbares Dachgarten-Schwimmbad 28°, Sauna, Parkplatz. Enzelzimmer plus DM 10,-, Voltpension plus DM 25.- bel hervorragender Küchenleistung). Hotel Victoria, an der romantischen Straße - zwischen Würzburg und Rothenburg/Tauber (je 45 km entfemt)

bésonders werm Sie das VICTORIA wählen: Es erwartet Bad Mergentheim, Tel. 0 79 31/5 93-0, Telex: 74-224 petneb) mit einer außerst gemütlichen und fröhlichen

Die feine Art, Bier zu genießen...

im Schloßrestaurant

"Burg Hülshoff"

Eine Burg von urwichsiger

Ochönheit inmitten einer

malerischen Barklandschaft gelegen.

Wo einst Annette von Droste-

Hillshoff ihre Werke schrieb,

geniefst heute der Feinschmecker

so manche erlesene Opezialität

aus Kiiche und Keller.

#### 



Bad Wurzach/Allgäu

Rheuma, Gelenke, Frauenleiden Nützen Sie im ältesten Moorheilbad Bad - Würft, dem barocken Himmelreich gute Werzacher Helimoer zu günstigen Nachsalsonpreisen,21Tage: <u>Moor</u> <u>George en 1928 DM</u>, Stoat, Kurhaes ab 1902 DM, Stadt, Moorsanatorium 14 Tage Senierernauschafte und Hobby-ferien am Hochmoor mit Hallen-Frei-bad und Individ. Artiv-Urlaubsprogramm, priv. UrF ab 230 DM, RP-384 DM. Reiten, Tennis, Angeln, Wanderwege, Ferien auf dem Bauernhot.



Durchblutungsstörungen - Sauerstofftherapie

Kurkotel Rössle, 7954 Bad Werzach
Tel. 07564/20 55

Årzti. geleitet, Zelitherapie / THX. Gesund und fit
werden in behaglicher Hotel-Atmosphäre

Hotel Obernähle Rôtisserie "Mühlenstube" Speziafitätens

#### gemütliche Hotelbar, gehelztes Hallenbad, Sauna, Solarium, ideal für Tagungen, Herbst-Spezial-Tarlf – Spezial-Weekendtorif! Fordern Sie bitte unseren Prospekt anl Abt. Res. P. Wolf, Mühlstraße 22, 8108 Garmisch-Partenkirchen 3

Tel.: 08821/590 51, Tx: 59 609, BTX: 1505252

**Bad Kissingen** Weimschien – Silvester
Wir haben ein unterhaltsames Weinnachts- und Silvesterprogramm für
Sie maammengestellt.
Gerne übersenden wir Ihnen unseren Prospekt.
HOTEL KUR-CENTER, 8730 Bad Klasingen, Postfach 1760, Abtellung W.

Gemütl Weihnacht/Silvester atimmungsv. Tage in gepflegter Atmosphim Fastmanti, Rationand, Vollpension DM 339,— Waldhotel Schäferberg Ringhotel Kassel 3501 KS-Espenau — Telefon 056 73/7971



Postfach 3422 Bad Lauterben

#### im Hochschwarzwald todtnauer ferienland Prospekte Teleton 07671/375 u. 6 ricklich 7868 Todtnau, Kurhaus



KURHEIM STAHLBAD 420 m BAD PETERSTAL / SCHWARZWALD Schwarzwaldstraße 20 Tel. (07806) 340 Geschmackvoll eingerichtete Zimmer. Familiare Atmosphare. Alle P.urmittel im Hause. Arztlich überwacht. Eigene Mineralquellen, Indikationen. Herz., Kreislauf-, Blut-, Rheuma-, Stoffwechsel- u. Frauenkrankheiten. Alle Nassen, VP 48.—/50.—, HP 40.—/44.—, U/Fr. 30.—/34.—. MAYR-KUREN (Entschlakkung/Gewichtsabnahme): 3 Wo. ab 1.250.— DM. Auch Bade-, Kneipp- u. Fitnesskuren. Eigener Kurpark. Sonderangebot vom 1.10.—11.12.83 während Ihrer Kur: 3 Wochen Unterkunft u. Verpflegung zum 2-Wochen-Preis!

# HENENNESSALZ

SCHWARZWALD

Landhaus Arnoth komf Pens.:Hatel in waldr. Hunsrück, Mo-selnahe, Spezialari , Weihn, und Silv., Hausprospekt, 5551 Kleinich. Tel 06536/286

<u> Interpreten</u>

Ulistein

Musik

TRADITION

VERPFLICHTET:

Große

<u>Höchste</u>

<u>Qualität!</u>

Spezialangebot für Senioren
verbringen Sie die trostlose, einsame Winterzeit in Gesellschaft und
angenehmer Atmosphäre in unserer "Traumvilla" direkt am Äbein in
Boppard im Tot der Loreley.
Gemütlich eingerichtete Doppelzimmer mit Du./W. sind bereit, Urlauber
und Dauergäste aufzunehmen. Betrenung, auch ärztliche Versorgung,
vorzügliche Küche, Schonkost, Zuckerdiät etc., Wäschepflege.
Vollpensionspreis DM 50,-/Tog
Residenz "Rosenkoin", Rheinoliee 19, 5407 Boppard, Tel. 86742/47 47

Hotel Forellenhof, Reinhartsmühle Herrliche Alleinlage, gute Wanderwege, reichhaltiges Frünstlicksbüfett, sehr gute Küche, Komfortzimmer im Appartementstil mit Du., WC, Balkon, Hausprospekt auf Anfrage, Fam. Weckmüller, 6511 Reinhortsmühle b. Kirn, Nohe, Telefon Rimunen 0 65 44/373

(\*);\*\*\*\*\*==



Exklusive Atmosphare, Seewasser-Hallen Freibad (beheizt), therap, Abt. (alle Kassen), Schönheitsfarm, Solarium Sauna, Someticksbuttett ab 82.— DM
pro Pers /Tag i. Dz. m. Bad/WC.
Au(schlag HP 22.— DM Sauna, Sonnenbank, Fitne8center

Tagl. nachmittags u. abends Tanz.
sonnabends Kajūte geöffnet
Neu: Ferienappartements ab 110, DM 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 045 03 / 6011

4401 Havixbeck Tel. 02534/1052



Anreise: Über die Autobahn Dortmund-Kassel (A 44) bis zur Abfahrt Zierenburg, Wechsel auf die Bundesstraße 251 Richtung Willingen-Korbach, bis zum Hiri-

Angebot: Wander- oder Fitneß-woche ab 498 Mark (Sonntag abend bis Freitag vormittag). Auskunft: Ferienhotel Stryckhaus,

# **Romantisches Stryckhaus**

Eine halbe Wegstunde von Willingen im Waldecker Upland hatten sie den Ort gefunden mit einem kleinen Stauteich für das Mühlengewässer und dem kühlen Hintergrund eines dunklen, alten Waldes mit Tannen und hochstämmigen Buchen." Der Augenarzt Löhnberg aus dem kleinen Ort Hammer und sein Freund, der Worpsweder Maler Heinrich Vogeler, waren, wie der Bericht zeigte, sich einig. Auf der Suche nach einem Standort für das Haus des Augenarztes hatten sie den richtigen Platz gefunden.

Das "Stryckhaus" vor sechs Jahrzehnten aus Bruchsteinen erbaut, steht heute noch dort. Das schieferbedeckte Heim von einst ist inzwischen allerdings zu einem Hotel herangewachsen, erweitert um ein Nebengebäude in der Architektur des Jugendstils und - wie es einem Romantik-Hotel gebührt - komfortabel ausgerüstet mit Schwimmbä-

dern und einem Whirl-Pool. Doch trotz des Einzugs der Moderne bemüht sich Jutta Höhle als Hausherrin die Vergangenheit des alten Hauses in die Zukunft zu retten. Wenn auch die von Vogeler entworfenen Worpsweder Stühle, die sich nicht gerade durch Bequemlichkeit auszeichnen, als Dekoration in Hallen und Gängen des Hotels nur den Liebhabern antiquarischen Mobiliars auffälliges Inter-

Vitrinen mit den Resten der ehemals Löhnbergschen Kunstsammlung die Aufmerksamkeit auch weniger geschulter Augen auf sich. Und das Schreibzimmer des einsti-gen Besitzers mag auch heute noch die Feriengäste zu einem Urlaubsgruß inspirieren vom "immerwäh-rend rauschenden klaren Bach", der einstmals den Freund des Hausherrn "in den Schlaf" sang.

Das Murmeln des Baches begleitet auch die Gäste, die zu einer Wanderung durch die unmittelbar am Stryckhaus beginnenden Wälder aufbrechen. Besucher, die allerdings Entdeckerfahrten dem Waldspaziergang vorziehen, sollten die kleinen Siedlungen fern aller Touristenwege aufsuchen, deren Dorfkirchen mit ländlich-buntem Rokkoko

Welleringshausen beispielsweise sollte man nicht auslassen und auch nicht die Fachwerkkirche von Niederschleidern oder Dalwigksthal, wo Burg Lichtenfels über der Orke eine efeuumrankte Grabkapelle bewacht. Unbeachtet dämmert auch die kleine Ortschaft Rhena vor sich hin, an deren Kirche im Bogen des Portals ein romanischer Christus mit Evangelistensymbolen endgültigem Verfall entgegenbröckelt.

ULRIKE LIEB-SCHÄFER



Yor sechs Jahrzehnten wurde das "Stryckhaus" gebaut

# Flugbelastung Männerspeck

Die Passagiere machen es den Fluglinien immer schwerer. Der Grund: Die fliegenden Zeitgenossen werden immer dicker. Das hat jetzt in London die Civil Aviation Authority herausgefunden, die auf dem Flughafen Neathrow dezent das Körpergewicht Tausender Fluggäste aufgeschrieben hat. Dabei haben die Männer eindeutig mehr Wohlstandsspeck angesetzt als die Frauen. Rechneten die Fluggesellschaften bisher, nach Untersuchungen aus den fünfziger Jahren, mit einem Durchschnittsgewicht von 75 Kilogramm pro männlichem Passagier, so müssen jetzt einige Kilos draufgelegt werden. Auf in-ternationalen Flügen brachten die Männer 80,8 Kilogramm auf die

Mehr Erfolg bei den zahlreichen Schlankheitsrezepten scheinen dagegen die Damen gehabt zu haben. Sie sind gegenüber den fünfziger Jahren sogar noch um ein Kilogramm leichter geworden - 63,9 statt 65 Kilo-

Aber auch am Reiseziel läßt sich nach Meinung der britischen Gewichtsdetektive - ablesen, mit welchem Elan das Traumgewicht angesteuert worden ist. So wurden Maschinen nach Osteuropa besonders häufig von wohlbeleibten Herren bestiegen. Die Passagiere nach der Bundesrepublik Deutschland liegen im Wettkampf um das Idealgewicht allerdings schlecht im Rennen. Durchschnittsgewicht: stolze 81,3 Kilo-

Auch bei den Damen bekommt die Bundesrepublik "ihr Fett weg". Immerhin 68.8 Kilogramm. Damit sind die Maschinen nach Deutschland, zusammen mit den Flugrouten in die Benelux-Länder, einsame Spitze. 11.6 Kilogramm trennen sie von der leichtgewichtigsten Passagierliste der Jets nach Japan.

Tempel, Tiere und Traumziele

Kreuzen im Indischen Ozean

Dieses sind drei Möglichkeiten fur Tellstrecken für diejenigen, die nicht genug Zeit haben, die komplette Reise vom 05. 01.-02 03. 84 mitzumachen. Unsere schmucke -Odessa- wird Innen gefallen. Sie ist "adrett von Bug bis Heck", Alle Kabinen

liegen außen und bieten Seeblick. Alle haben Dusche-WC und Kilmaanlage. Alles andere können Sie aus unserem Farbprospekt erfahren, den es in jedem guten Reiseburo gibt, natürlich auch

Getschein für ausführlichen Farb-

prospekt. Bitte einsenden er kommt sofort kostenlos

05. 01. ~ 25. 01 84
 10. 22. 01. ~ 11. 02. 84
 09. 02. ~ 02. 03. 84
 09. 02. ~ 02. 03. 84
 09. 02. ~ 02. 03. 84

\_ransocean-Cours

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

Der Herbst hält Einzug. Nach den heißen Sommertagen künden sinkende Temperaturen den Übergang an. Hotels leeren sich, ob an Ostsee oder Nordsee, an Côte

d' Azur oder Adria. Wasser ist nicht mehr gefragt. Jetzt locken die Städte. Zum Bummel vorbei an Cafés, Boutiquen und Märkten, die zum Stöbern und Einkauf

verführen. Um die Suche nach schönen und angenehmen Dingen des Lebens zu erleichtern, beginnt die Reise-WELT mit ihrer Serie "Märkte in Europa".

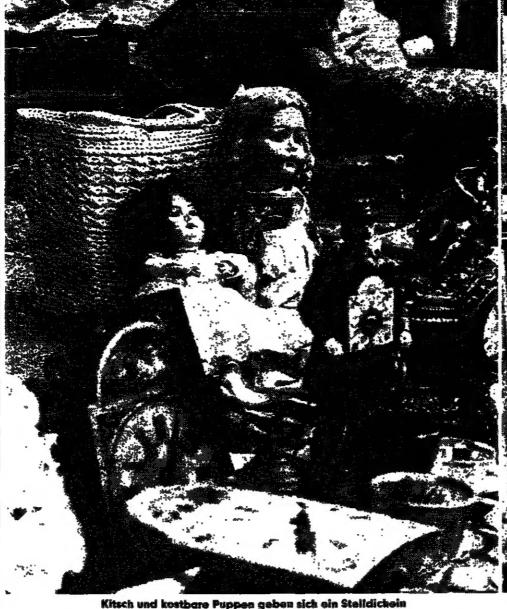

Kitsch und kostbare Puppen geben sich ein Stelldickein



Auch on Markiprofis geht der Trube! nicht spuries verbei FOTOS: ROBERTJORDAN

# In Bergen von "Fetzen" stöbern Dirndln nach Kitteln

"Gegen Sechse müß' ma hingeh'n – früher Vogel fängt den Wurm!" dozierte am Vorabend Freund Herbert aus Graz Sammler alter mundgeblasener Gläser und Flaschen, und als Fachmann von mir zum Fremdenführer für den "Fetzenmarkt" erkoren. "Weil: Wennst erst gegen Sieben, wenn die schon aus'packt hab'n, kommst, is' das Beste schon weg. Und: Nimm sicherheitshalber eine Taschenlampe mit, damit wir 'was

Wir waren - ich hatte, als Nichtsammler von keinerlei (Jugendstil-) erst punkt 7 Uhr 44 vor Ort, und zur Rüge kam an diesem sonnigen, aber kalten Septembermorgen auch schon ein ernstgemeinter Hinweis: Es sage, sprach Herbert, zwar jedermann in Graz und Umgebung "Fetzenmarkt" zu diesem solennen Ereignis. Für mich, wie für jeden "Zugereisten", sei das heute aber allemal noch der "Aegydimarkt". Und der werde immerhin schon anno domini 1281 in einem Freiheitsbrief König Rudolf IL erwähnt und habe ergo und wie auch die drei anderen Grazer "Heiligenmärkte" - der Mitfastenmarkt vor Ostern, der Portiunkulamarkt Anfang August und der Andreaemarkt am 28. und 29. November - eine Tradition, vor der einer den Hut ziehen müßt.

Worauf ich mir, noch nicht dort, weiß Gott was Hehres zu Füßen des Grazer Uhrhurms und unter Barockund Renaissance-Fassaden vorstellte - und, angelangt, aus allen Wolken fiel: Die Stadt hat den "Fetzenmarkt" (pardon, Herbert, aber als Sammelbegriff für alle vier Märkte) längst aus dem Stadtzentrum verdrängt. Ein paar Jahre hatte er ein Zwischenspiel

am grünen Murufer, im Augarten. geben dürfen, dann verdrängte ihn auch von dort eine Bürgerinitiative der lärmgeplagten Anrainer. Nach langem kommunalpolitischem Hickhack ist er jetzt, "als Provisorium", auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Vorstadtbezirk Gries gelandet. Wer weiß, was ein österreichisches Provisorium ist, wird ihn wohl für immer dort sehen.

Nur, und ein Trost wohl für alle, die Märkte lieben: Er ist auf den nüchternen, nackten Asphalt gekommen, der Markt, den die Grazer so heiß lieben, aber nicht auf den Hund. Die Atmosphäre, die ihm die Umgebung nicht verblichenen Oma nicht des Aufhebens für wert und zum Wegwerfen für zu schade befunden haben. Und da gehen denn auch nicht nur

die Sammler, Kauze und Romantidiese Grenzgänger zwischen dem Gestern und dem Heute, auf Schatzsuche im Strandgut der Vergangenheit. Da stöbern junge Dirndin in Bergen von alten "Fetzen" nach gestärkten Unterkitteln. Da wühlen Kinder mit leuchtenden Augen und mit dem Taschengeld in der heißen Faust in Kisten voll gebrauchtem, verbrauchtem Spielzeug. Da gehen Bäuerlein aus entlegenen Tälern herum, fein angetan mit weißem

Und dazwischen: Blasmusik und Schlagerschmalz aus den Lautsprechern der Platten- und Kassettenläden. Bier-, Pommes-frites- und Bratwurstbuden; mit ein paar Tischen und Bänken drum herum als kleine Oasen im Trubel. Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, antike Bauernmöbel, die ein Vermögen kosten. Kitsch und Tand und Ramsch um ein Spottgeld. Wertloses, das - so ein Händler -"erst 'was wert ist, wenn's wer haben will". Kirmestrubel. Kräutertees. Haarwuchsmittel, Hühneraugen-schmier', "China-Gold", gut, wie der Marktschreier beteuert, gegen "Herz-

Männerschwächen beschwerden,

Ein Volksfest. Ein Familienfest für

die Grazer. Man kommt, um zu schauen, und um gesehen zu werden. Um eine Kleinigkeit - auf jeden Fall, das ist Ehrensache - zu kaufen, etwas zu ergattern", wie's hier heißt, ein geblümtes Großmutter-Kaffeehäferl vielleicht oder ein's der alten Schnapsstamperln, wie man sie vor zwanzig Jahren als alten Schmarrn weggeworfen hat, oder eine Bluse oder eine kaum getragene Hose für den "Buam", er wächst ao schnell

Der \_Fetzemmarkt": ein gesellschaftliches Ereignis. Und als Gratisdraufgab' darf die Phantasie eine Reise in die Nostalgie buchen...

und so schnell wieder heraus...

Was mich betrifft: Ich hab' im Trubel und Träumen den Herbert verloren. Und dabei hätt' ich ihn, den Experten, doch so dringend gebraucht: Zwischen händeringenden Gipsheiligen und ausgestopften Auerhähnen, zwischen Hitlerbildern bäuerlichem Devotionalien-Kitsch, sündhaft teuren Puppen mit Porzellanköpfen, alten Pendeluhren und Stapeln greulich-schöner Postkarten aus der Kaiserzeit, habe ich einen gläsernen Nachttopf entdeckt.

Ein massives Stück mindestens sechs Pfund schwer und, wie die Verkäuferin schwor, "garantiert mundgeblasen". Ein schönes Stück, wenn man einen Hang zum Ausgefallenen hat. Er ware als Blumentopf zu gebrauchen und mit 400 Schilling auch gar nicht zu teuer gewesen.

Ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe der Sache nicht getraut und außerdem Herberts Spott gefürchtet: "Die hab'n dich schön beschissen... Und das ausgerechnet mit einem Nachttopf! Nein, danke! Aber: Beim nächsten "Fetzenmarkt" bin ich wieder dabei ...

ROBERT JORDAN

Unterkunft: Einfache Zimmer sind in Graz schon für umgerechnet 30 Mark zu haben, Zimmer mit Komfort von 50 bis 60 Mark an aufwärts.

Käche: Die steirische Küche ist be-röhmt für ihre verschiedenen Sterze, ihre Wildspezialitäten und Deftiges vom Schwein Preisbeispiel: Ein "Reh-filet mit Preiselbeeren und Knödel" gibt es breits ab 140 Schilling. Eine steirische Delikatesse ist auch der mit dunklem (Kürbis-)Kernői zubereitete Salat. Die Bewohner schwören auch, daß in ihrem Bundesland das beste Bier der Abenrepublik – Puntigamer, Reininghaus, Gösser und Murauer – gebraut wird. Zu kalorienreichen Fleischspeisen empfiehlt sich der sehr herbe und zwiebelfarbene "Schilcher" Weit

Ausflüge: Riegersburg, Schloß und Wildpark Herberstein, das Lipizzanergestüt Piber (Spanische Hofreitschu-le), der Grazer "Hausberg" Schöckel, das österreichische Freilichtmuseum mit alten Bauernhäusern aus dem gan-zen Land und Peter Roseggers Wald-heimat.

Anskanfi: Fremdenverkehrsbürg, A-8011 Graz, Kaiserfeldgasse 25, Österreichische Fremdenverkehrs-werbung, Komödienstraße 1, 5000



noch auf dem Hauptplatz breitmachen durfte, macht er sich jetzt im Alleingang.

Menschen, Menschen noch immer. Und wenn auch in dieser Zeit, die in alles Alte so vernant ist, die professionellen Altwarentrödler und Antiquitätenhändler hier Oberwasser bekommen haben, und zum Verkauf ausbreiten, was zwischen Kunst und gekünsteltem Tinnef angesiedelt ist: Da sitzen, "aus Hetz" oft nur, auch die Grazer Leut' da, und bieten an, was sie an altem Zeug und Bodenkram in der Nachbarschaft zusammengetragen, oder was sie beim Aus-mustern der Hinterlassenschaft der

uniform - mit einem Rucksack "auf dem Buggel", ausspähend nach einem alten Elektromotor der eine, nach einem Rasiermesser "von früher, die beutigen taug'n alle nix mehr", der andere.

Und ich hab' einen alten Herrn gesehen, der kramte sogar eine gute Viertelstunde lang in einem Karton, randvoll mit Augengläsern der Krankenkassen von Anno dazumal, die rund und dick wie der Boden einer Coca-Cola-Flasche sind. Er brauche dringend, klärte er mich auf, "neue Spekuliereisen", und die, die ihm der Doktor" verschreibe, seien für

SPANIEN

ife, Playa Paraiso: Flog arthotel günst, abzoneben

Tel. 9611/631 24 16

TENERIFFATOTAL

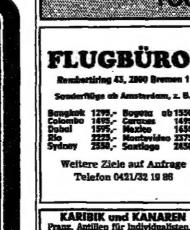

Telefon 0421/32 19 86 KARIBIK und KANAREN Pranz. Antillen für Individualisten, 2 Wo. U/F u. Flug ab DM 1990.- Unbe-kannte u. romantische Kanaren-Per-len 2 Wo. U/Flug ab DM 660.-PRIVATOURS, Hauptstraße 13 a 6393 Wehrheim, Tel. 06081/5 90 62

Farmfilige ab Beneter, z. B. Mexica 1525., Lima 1795., Caracas 1493., Quite 1746., Johannisburg ab 1718., Rio 2145., Bounos 2595., Sydney 2495., Borzin's Ferureisea, Thewaltstr. 12, 6240 Königstein Telefon (06174) 56 05 od. 50 77

Preiswerte Hüge weltwelt ab Benelo and Frankfurt 9611/47 52 54 Reisebüro Zenobic Sandweg 40-42







# N.N. # F.N.D.

Finnlandwinter

Ferienhäuser \* Hotels

